

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

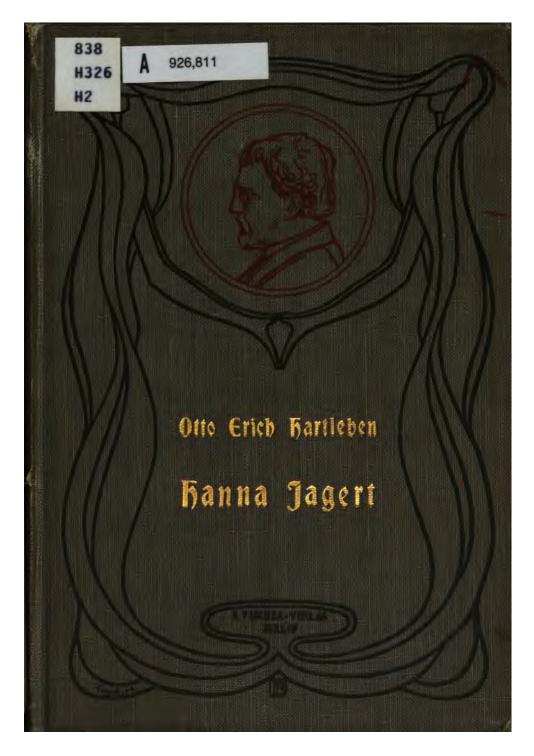







838 H326-H2

Hanna Jagert

#### Bon otto Grich Sarifeben erfchienen bisher:

- Die Serenhi, zwei verschiedene Geschichten. II. Auflage, 1891. S. Fischer Berlag, Berlin.
- Der Frosch. Parodie. III. Auflage 1900. S. Fischer Berlag, Berlin.
- Angele. Romöbie. 1891. S. Fifcher Berlag, Berlin.
- Albert Giraud. Pierrot Lunaire. Rondels. 1893. S. Fischer Berlag, Berlin.
- Hanna Jagert. Romöbie. 1893. S. Fifcher Berlag, Berlin.
- Die Erziehung zur Ehe. Komödie. II. Auflage. 1898. S. Fischer Berlag, Berlin.
- Die Geschichte vom abgeriffenen Anopf. VIII. Auflage. 1900. S. Fischer Berlag, Berlin.
- Gin Chrenwort. Schauspiel. 1894. S. Fischer Berlag, Berlin
- Goethe-Brevier. Goethes Leben in seinen Gedichten, herausgegeben von D. E. H. 1895. München, Karl Schüler, Maximisianstraße 2.
- Meine Berfe. 1895. S. Fifcher Berlag, Berlin.
- Amalie Stram. Agnete. Deutsch von Therese Krüger und D. E. H. 1895. Selbsterlag. Berlin W., Mopftr. 93-
- Bom gaftfreien Paftor. VIII. Auflage. 1901. S. Fischer Berlag, Berlin.
- Angelus Silefius. 1896. Georg Bondi, Berlin.
- Die sittliche Forderung. Komöbie. 1896. S. Fischer Berlag, Berlin.
- Der Kömische Maler. IV. Auflage. 1900. S. Fischer Berlag, Berlin.
- Die Befreiten. Gin Einakter-Chklus. II. Auflage 1901. S. Fischer Berlag, Berlin.
- Ein wahrhaft guter Mensch. Komödie. 1899. S. Fischer Berlag, Berlin.
- Rosenmontag. Eine Offiziers Tragöbie. VIII. Auflage 1901. S. Fischer Berlag, Berlin.

# Otto Erich Hartleben

# Hanna Jagert

Komödie

Zweite Auflage



Berlin S. Fischer, Verlag Alle Rechte vorbehalten Den Buhnen gegenüber Manuffript.

Das Aufführungsrecht ift ausschließlich vom Theaterverlag Ebuard Bloch, Berlin C. Brüberftraße 1, zu erwerben.

# Dorwort.

Die "Hanna Jagert" ist in der Reihenfolge meiner Komödien die dritte. Mit der "Angele" hatte ich am 30. November 1890 auf der freien Bühne debütiert. In demselben Winter schried ich dann — in der Zeit vom 19. Januar dis 14. Februar 1891 — "Die Erziehung zur Che". Diese ursprüngliche Fassung der Komödie hatte nur zwei Acte, den jetzigen ersten und letzten.

Auch die "Hanna Jagert" ober "Die Begehrliche", wie sie in ihrer ersten, Ende November 1891 abgeschlossenen Fassung hieß, hatte ansangs nur zwei Acte und der jetzige zweite Act ist ebenfalls erst in einer zweiten Bearbeitung hinzugekommen. Am 6. Februar 1892 wurde diese fertig und dem Lessingtheater eingereicht. Die Aufführung sollte Ende März stattsinden, aber am 16. März verbot Herr von Richthofen, der damalige Polizeipräsident von Berlin, die Vorstellung.

Dr. Blumenthal und ich betraten nun zum ersten= mal den Weg, der seither sehr oft gegangen ist, wir verklagten den Polizeipräsidenten beim Ober= verwaltungsgericht. Es dauerte ja ziemlich lange, aber schließlich drangen wir doch mit unserer Klage durch: in seiner Sitzung vom 1. Dezember 1892 hob der III. Senat des Königl. Preußischen Obersverwaltungsgerichts das Aufführungsverbot des Königl. Preußischen Polizeipräsidenten auf.

Am 2. April 1893 fand bann endlich die erste Aufführung im Lessingtheater statt. —

Die Aenderungen und Zusätze der vorliegenden zweiten Auflage beruhen vorwiegend auf den Ersahrungen, die ich bei den Aufführungen des Stückes in Berlin, Breslau und Leipzig gesammelt habe. Auch sind hier und da Aftualitäten, die auf die Entstehung der Komödie vor nunmehr bald zehn Jahren hindeuten, gemildert worden.

Berlin, 31. Auguft 1899.

Eduard Jagert, Mauerpolier.

Cophie, seine Frau.

Sanna, ihre Tochter.

Lieschen Bobe, eine Richte ber Frau Jagert.

Courab Thieme, Schriftfeter.

Alegander Könit, Dr. med., Befiter einer chemischen Fabrit.

Friedrich Freiherr von Bernier.

Bernhard Freiherr von Bernier, beffen Grogneffe.

Freudenberg, Weinhandler und Sausbefiger.

Berfonal bei Banna.

Beit: 1. Act - Marg 1888.

2. Act - September 1890.

3. Act — März 1891.

Drt: Berlin.

. 

#### Erster Art.

Scene: Das Jagertiche Bohnzimmer. — Das Zimmer sieht kahl und nüchtern aus. Peinliche Sauberkeit. Die Betten mit weißen Baffelbettbeden zugebedt. Die Röbeln mit weißen gehäkelten "Schonern" belegt. Auf dem Aleidersschrank mehrere Stöße Zeitungen. Hinten ein Kanarienvogel im Bauer, darüber ein Regulator. Über dem Sosa linksein großer Stahlstich.

# Frau Sophie Jagert

sitst allein an dem Sofatisch links. Sie hat die brennende Lampe nah zu sich herangezogen und strickt emsig. — Plöplich legt sie das Strickzeug mit einem Ruck auf den Tisch und horcht nach rechts. Dann schüttelt sie den Kopf und seufzt laut. Wie sie ihre Arbeit wieder aufnehmen will, klingelt es. Sie fährt zusammen, freudig:

Doch! Sie eilt nach rechts ab und öffnet. Man hört von draußen ihre Stimme mit einem Tone der Enttäuschung: Ach Du bist's!

# Lieschen Bobe ebenfalls noch braugen, beinage gleichzeitig:

Guten Abend, Tante. Ja — ich bin's. Wenn's Dir nicht paßt, brauchst's ja bloß zu sagen. Lacht. Sophie

im Gintreten:

Na komm rein, komm! Beibe treten ein. Lieschen ist eine hübsche, blasse Blondine von zwanzig Jahren. Auffallend gekleidet, belles Jaquet, Feberhut.

Lieschen:

Brauchst's bloß zu sagen!

Sophie:

Nu! Komm man schon rin und pell Dir aus — Ach Lieschen . . .

Lieschen

hat sich den Hut abgenommen und reicht ihn Sophie: Na?

Sophie

hält beim Anblid bes hutes inne. Nimmt ihn, bewundernd: Rein, ist das ein feiner hut!

Lieschen

indem sie sich das Jaquet auszieht:

Sache! Mein neuer.

Sophie

ftreichelt die Feber:

Fein! Wirklich fehr fein! Kostet gewiß... Na, Du hast ihn wohl geschenkt gekriegt?

Lieschen:

Nu natürlich. Jeklaut nich.

Sophie

melancholisch:

Ia — ja! Ach, weißt Du, Lieschen: zu meiner Zeit — na! Ne fleene Weiße mit ne

Strippe — det war Allens. An sowat war jarnich zu denken! Kein Mensch! Bloß später Ede — und da war er schon mein Bräutigam.

#### Lieschen:

Ia — Kunststück! Früher! Singend: Das ist schon lange her...

#### Sophie:

Na nu komm. Set Dir uffs Kanapee.

#### Lieschen

fest fich weitertrallernd in die vordere Sofaede.

#### Sophie

an ihrem früheren Blate, nimmt das Strickzeug wieder auf: Wat macht Ihr denn? Wie jeht's denn Muttern?

#### Lieschen:

Ach die! Na — Du weißt ja. Weistens sitt sie jett im Lehnstuhl. Der Ooktor sagt, sie soll sich legen. Aber will sie denn? — Na — und dies Geschimpse! Zackeriert 'n janzen Dag! Als ob ick wat dafor kann? Aber sie gönnt es einem bloß nicht, daß man jung, jesund un verjniegt is. Immer und ewig soll man bei ihr in der Stube hocken. Das ist doch kein Vergnügen!

#### Sophie

traurig, leise:

Die arme Wally!

#### Lieschen:

Gott ja — es ist ja schlimm genug. Aber sie braucht es einem doch nicht immer vorzuklönen! So — und so — und immer wieder dasselbe. Ich kann's doch nu mal nicht ändern!

Sophie

seufzt laut:

3a — ja...

Paufe.

Lieschen:

Wo ist benn übrigens Hanna?

Sophie

weinerlich:

Ach — bat Mächen! Nu seh' mal einer an — nu ist es bald halb neune und sie ist noch immer nicht da! Ich sitze wie uf Kohlen — ach, Lieschen: Du weißt ja noch gar nicht... benk doch mal an... sieh mal hier!

Sie reicht ihr ein auf bem Tijch liegendes Telegramm.

Lieschen

neugierig:

Na, was ist benn los? Liest das Telegramm: Was — was?! Be — gna — digt? Conrad begnadigt? Na nu!

Sophie:

Denk Dir!

Lieschen:

Ist die Möglichkeit!

Sophie:

Und kommt heute noch. Ist überhaupt schon da. Sieben Uhr sufzehn kam der Zug. Jeden Dogenblick kann er da rinkommen und . . .

Lieschen:

Er hat's also angenommen!

Sophie:

Was?

Lieschen:

Na — die Begnadigung.

Sophie:

Schaf. Wie wird er denn nicht.

#### Lieschen:

Na, na, na ... der mit seinem Dicksopp?... Der kriegt et fertig ... daß er meinswegen fagte: was, erst habt Ihr mich zu drei Jahre verknackt... nu sitz ick knapp zwee und nu wollt Ihr mir wieder raus haben? Ne — is nich; nu sitz' ick jrade bis Schluß. — So is er!

# Sophie:

Ach — red doch nich! Der wird ... Aufsfahrend, nach rechts horchend: Horch! Hörft Du nichts?

#### Lieschen:

— Ne, aber wir können ja mal nachsehn. Sie läuft nach rechts zur Thür und horcht hinaus. Sophie folgt ihr. Lieschen schlägt die Thür wieder zu: Jarnischt. Allens muckstill.

Beide fehren auf ihre Blage gurud.

#### Sophie:

Nämlich, mußt Du wissen: Sbe ist zur Bahn gegangen mit 'ne Masse andre. Die holen ihn alle ab. Du weißt ja, wie das ist...

Lieschen affektiert:

Rein — dieses Glück für . . . In anderem Tone: Na ja: wenigstens for'n selber.

#### Sophie:

Für de Hanna! Denk' mal an! — Wie't so heute Nachmittag um viere rum war, fragt ich Eden, ob ich's ihr nicht ins Geschäft bringen sollte. Aber der —: ne laß man, wir wollen ihr überraschen, wenn sie abends kommt. Ach Lieschen — richtig geweint hab ick vor Freude — und nu kommt sie nicht.

#### Lieschen:

Na, wird schon noch. Man stille. Is ja 'n weiter Weg vom Spittelmarkt und wer weeß denn... Nu sag mal! Aber seht Ihr's... seht Ihr's nun? Was hab ich immer gesagt? Wenn unser Kron-prinz mal an die Regierung kommt, hab ich gesagt, denn könnt Ihr wat erleben! Hab ich nu recht, oder hab ich nicht recht?

#### Sophie:

Ja, Ede sagt zwar . . .

#### Lieschen:

Ne, ne, ne, ne, ne Tante! Daran kannst Du nu bei mir nicht tippen. Alle Achtung vor Onkeln, aber in der Beziehung, der jeht nu mal immer mit de Partei, und ich kann Dir blos sagen: mein Max, wat der Einjährige ist, den ich neulich dei Sterneckern kennen gelernt habe, der hat es mir ganz absolut klargelegt — und da mögt Ihr nu reden, was Ihr Lust habt ... und zumal Onkel: der muß ja nu eben alles schlecht machen, das gehört ja nun mal dazu. Nicht die Spur von Patriotismus. So is es!

#### Sophie:

Gott, ich hab' ja auch garnichts gegen. —

#### Lieschen:

Du, Tante: nu werden sie wohl bald heiraten?

Sophie

in Gebanken:

Ich benke. Fa. — Hm . . .

Lieschen:

Na — wo doch damals schon alles soweit war. Ich meine — die Aussteuer und so — wie?

#### Sophie:

Ja, ja. Deutet auf ben neumodischen, in die übrige Einrichtung nicht hineinpassenden Kleiderschrant, vorn rechts: Da! Alles da drin. Eins auf dem andern und alles fein gezeichnet. Wird wohl schon ganz gelb geworden sein. Sie hat den Schlüssel — aber in die ganzen zwei Jahre hat sie nichts angerührt.

#### Lieschen:

Hm. Na und die Betten? Die habt Ihr wohl wieder verkauft?

Sophie entrüstet:

Verkauft? Du bist woll . T. Hast Du 'ne Ahnung von wegen verkauft! Mit einer Bewegung nach hinten: Willst mal sehn?

#### Lieschen:

Ne laß man, glaub's schon. — Na also: da sind sie ja fein raus. Brauchen bloß wieder ans zusangen, wo sie aufgehört haben. Sie haben ja auch beide lang genug warten müssen — der arme Kerl! Lauernd: Na, und Hanna?

#### Sophie:

Was benn?

Lieschen:

Na — ick meine man . . . die hat sich doch . . . die ist doch wohl . . . in de Zwischenzeit 'n bisken . . . . verändert. Wie?

Sophie feufzend:

Ach ja! — Wenn sie nur erst fame!

#### Lieschen:

Hammlungen und so... soll sie sich ja gar nicht mehr kümmern. Wie?

# Sophie:

Ach! Von Garnichts will sie mehr was wissen. Ste zankt mit ihr alle naselang. Denk mal: Hanna, die doch früher immer so... so sehr für sowat war — nich?

#### Lieschen:

Die — na ich danke! Also is se woll gar nich mehr in de Partei?

#### Sophie:

Ich weeß nich. Aus'n Verein ist sie raus. Allens nieder gelegt; und mit ihre frühere Freunde und Bekannte überhaupt ... kommt sie schon garnicht mehr zusammen. Die sind jest auch alle furchtbar tück'sch auf sie, kanust Dir ja benken.

#### Lieschen

Haft de Wörter? fordial: Sie bummelt woll tüchtig, he?

# Sophie

laut:

D nein! D nein!

Lieschen:

Na? Ich meene: Sie hat sich so'n bisken als Dame frisiert, wat?

#### Sophie:

Nein, nein. Was ich Dir sage! — Wo denkst Du hin! Wie die aufs Jeschäft is! Und sie ist jett sowas Besseres, mußt Du wissen... wie 'ne Directrise oder so.

#### Lieschen:

Immer noch in die Kindergardrobe?

#### Sophie:

Immer noch. Na, was glaubst Du wohl. Sie kauft jetzt auch ein für sie ... denk mal! Und die Modelle, die sie macht! Dadrauf kriegen sie immer die allermeisten Bestellungen. Na — sie verdient ja auch ein schönes Geld. Vierzig Dahler im Monat! Ja, ja, mein liebes Lieschen: das is 'ne Sache!

#### Lieschen:

Ja, ja ... Ja: bei Euch überhaupt! Wie dabei Onkel noch 'n Nörgler is ... wo er doch selber so gut verdient und Du hältst es so zusammen und das eine Kind hat er man und die ... Re, weeßte: ich kannes einsach gar nicht begreifen. Demütig vertrausich: Du weeßte Tante, sieh mal: Mutter, unsere jute arme Mutter, die sitzt doch nun immer so da und kann sich kaum rühren und reine garnischt verdienen ... und der Richard is auch so'n Schlingel und Dito Erich Varileben, Sanna Jagert.

manchmal hab'n wer, weeß Gott nischt zu knabbern un zu beißen und . . . und es is doch nu mal Deine Schwester, Tantchen . . .

#### Sophie:

Ach, die arme Wally. Ja — ja . . . Na aber verdienst Du benn noch immer nichts?

#### Lieschen:

Ach jawoll! Aber unser Oller, der verflixte Kerl hat uns ja schon wieder fünf Pfennig von's Dutend Kragen abgeknöppt! Wirklich — es lohnt sich nicht mehr anzusangen! Tantchen! Möch'ste uns nich auf'n paar Tage einen Dahler borgen? Wir haben wahrhaftjen Jott balde janischt mehr im Hause.

#### Sophie

fieht zu Lieschen hinüber:

Ha. Na — ich will Dir was sagen. Morgen früh werd ich mal ran kommen und werd mal sehen, was die Wally braucht. Verstehste?

#### Lieschen:

Aber Tantchen . . . weshalb . . .

# Sophie:

Wie? — Ja, weißt Du: es is man bloß — Du vergißt es vielleicht wieder.

Lieschen:

**Wa** . . .

#### Sophie:

Ja, ja. So, wie neulich. Gott das kann ja vorkommen. — Wally wußte von nischt.

# Lieschen

#### verlegen, aber doch frech:

Ach — von wegen . . . Schweigen. Lieschen fieht umher, fie bemerkt den Tisch mit Büchern am Fenster links, steht auf und geht hin: Was liegt denn da eigentlich alles rum?

#### Sophie:

Das? Ach, das sind Hannas Bücher. Weiß der liebe Himmel, was das alles für Zeug is. Ach ne! Wo das Mädchen aber auch bleibt!

# Lieschen

#### biffig:

No — das wird doch woll keene so'ne jroße Seltenheit sind . . . sie hat doch jedenfalls 'n Haus- schlüssel!

# Sophie sofort pikiert:

Na sei Du man ganz stille, weeßte. In Dein'n Alter durft' sie mir überhaupt noch nich for die Thure, verstehste.

#### Lieschen:

So so. Na ja — aber später, wie sie immer in die Versammlungen ging und so... nich wahr? Und immer ihre klugen Reden hielt, von denen keen Mensch was verstand... wie? Nu ja: Du konnt'st ja doch nich immer mitloosen... es wär' Dir als Mutter woll'n bisken schenierlich gewesen, wenn Du ihr so bei ihre Predigten hätt'st zuhören müssen un... un — hätt'st schließlich ooch nischt verstanden!

Sophie wütend:

Lieschen! — Mu borg' ich Dir den Dahler grade nich!

Lieschen:

P — hö!

Sophie:

Wo sie nu schon ihre siebenundzwanzig Jahr alt ist, und überhaupt so'ne verständige Person, wie unsere Hanna! Wegen der brauchen wir gottlob um sowas feene Bange zu haben. Die is nich so.. daß sie mal heute mit dem und morgen mit dem looft, wie — andere.

Lieschen:

So, so. Na, Du mußt et ja wissen.

Sophie:

Ja: das weeß ich ooch!

Lieschen:

Ia, ja: ick weeß o och —: die brave Hanna, die brave Hanna! Hab't ja oft genug zu hören gekriegt.. folang ich mir besinnen kann —: da nimm Dir mal 'n Muster dran! Was die ihre Eltern für Freude macht! So — und so — und so — ber reenste Tugendbesen — na! —: ich will Dir mal was sagen, Tante: ich rede gewiß keinem gerne was Schlechtes nach — und am allerwenigsten meiner leibhaftigen Cousine — a — ber: das muß ich Dir benn doch sagen: mir machste nischt weiß — und bei die wird ooch man bloß mit Wasser gekocht!

Sophie

außer sich, ftammelt:

Li . . li . . lieschen . . .

Lieschen

läßt fie nicht zu Worte tommen. Lauter:

Und wenn unsereins wirklich mal mit einem looft — du lieber Gott, nun ja: was hat man denn sonst vom Leben — die — die — nun ja: die fährt freilich lieber! Is jesünder for die Stiebelsohlen!

Sophie:

Mächen, Du . . .

Lieschen

schneidet ihr frech das Wort ab:

Ja, ja, ja, ja — sei man ganz stille —: wat ich jesehen habe, det hab' ich jesehn! Da is nischt zu wollen! Ich wollt's Dir zwar eigentlich nicht sagen — aber wenn Du mir so kommst — grade! Vorgestern Abend war's . . zwar schon duster . . aber bei des Elektrische —: ganz genau hab' ich sie gesehn: mit 'n Herrn in 'ne Kutsche — nich in 'ne Droschke — ooch nich in 'ne erste Jüte —: i Jott bewahre: is ihr ja allens viel zu poplich — in 'ne — in 'ne Privatequipage!

Sophie:

Das ist nicht wahr.

Lieschen:

Das ist wohl wahr. Siehste!

Sophie schreiend:

Nein: Das ist nicht mahr! Das haft Du

gelogen! Sowas thut unsere Hanne nicht. Beinerlich: Da sterbt se lieber! Schluchzt.

#### Lieschen:

Na, man sachte, was ist denn schließlich dabei? Ich —

#### - Sophie mit plöplichem Ausfall:

Du, ja Du.. Du möcht'st woll gerne, daß sie ooch so'n Flittjen wäre — aber ne — ne! Gottseidant! Solche Streiche brauchen wir uns bei der nicht zu besehn. Ich weiß ja: Du — Es klingelt: Das ist sie! Das ist sie ganz bestimmt! Gilt nach rechts: Sie wird's Dir schon besorgen! Sie wird's Dir schon anstreichen. Ab.

#### Lieschen

gleichzeitig und nachrufend:

Int Jesicht sag' ick's ihr. . int Jesicht! Sie wird mir doch nicht ausreden wollen, was ich mit diese beiden Dogen iesehen habe!

#### Sophie

tommt mit Hanna zurück, die sie förmlich ins Zimmer zieht:
Stell' Dir bloß vor! Hier — det Mächen! Hab' Dir doch erzählt, wie sie neulich is gekommen und hat mir'n Dahler abgeknöppt —: "für ihre arme kranke Mutter!" Andern Tag's komm ich hin —: keen Dahler un keen Liesken! Is de ganze Nacht nich zu Hause gekommen. So'ne Pflanze! Und heute kommt sie wieder ran, will wieder 'n Dahler .. und wie 'ch 'n nu nich jleich geben will, denn wozu? die Wally braucht'n doch wirklich — wird se tück'sch und kommt mir mit Spizsindigskeiten und will mir ärgern. Und weeßte, was se

sagt? Weeßte, was se sagt?! Sie hätte Dir mit 'n Herrn in 'ne Kutsche gesehen, sagt se.. Und nich in 'ne Oroschke, ooch nich in 'ne erste Jüte, ne.. stell' Dir vor —: in 'ne Privatequipage!

Paufe.

Lieschen tropig:

Mit zwee Rappen.

Sophie:

Det freche Frauenzimmer! Wie sie lügt!

Lieschen frech zu Hanna:

He? Is woll nich wahr? Vorgestern Abend! Unter die Linden! — He?

Hanna

groß, schlant, brünett. Sie trägt die etwas spröden Haare, ohne jede Stirnlode, gescheitelt. Ruhige, selbstbewußte Haltung, große Schritte, Altstimme. Sie ist schwarz, mit Einsachheit gekleibet. Sie hat die Eigentümlichkeit, bevor sie spricht, die Person, mit der sie spricht oder der sie antwortet, erst einen Augenblick überlegend anzuschauen. Zu ihrer

Mutter:

Du willst, daß ich ihr antworte?

Lieschen höhnisch:

Na nu ne!

Sophie gleichzeitig:

Aber .. na — jewiß doch!

#### Hanna

richtet ben Blid auf Lieschen:

Ja. Es ist richtig. Ich bin Donnerstag Abend mit einem Herrn . . in dessen Wagen . . die Linden entlang gefahren.

Sie geht an ihr vorbei nach lints, wo fie ihre Sachen ablegt.

Lieschen

gu Cophie:

Na? Wie steh' ich nu da?

Sophie furchtsam:

Hanna . . wie . . wie . .

Lieschen foneidend:

Da wird sich Conrad Thieme aber freuen!

Hanna:

Dem werd ich es schon rechtzeitig schreiben!

Lieschen

lacht hell auf:

Rannst'n ja och telephoniren.

# Sophie:

Alber Kind, so.. so sprich doch, erkläre uns doch.. was soll denn Lieschen denken, wofür soll sie Dich denn halten?

Hanna:

Was sie mag. Für ihresgleichen.

Lieschen

wie geobrfeigt, in heller But:

Bas? Bie? für meinesgleichen? Bitte, liebe

Coufine, willst Du mir mal erklären, was Du damit jagen willst! Ja?

Hanna zu Sophie:

Mutter! In Lieschens Gegenwart . . . erlaß mir —

#### Lieschen schneidend dazwischen:

Ach so, ja ja — versteh' schon! Mich kann sie eben nicht dumm machen. Wir kennen den Rummel! Aber siehste! Det is es ja grade, worüber ick mir immer so schauderös ärgern muß! Dies Vornehmthun und dies — immer will se was Besseres rausdeißen und spielt sich uff wie 'ne Jedorne! Ü! Ick gebe mir wenigstens for das, was ick bin, und habe mich nich so und mache aus meinem Herzen feene Mördergrube. — Aber saß man jut sin, Cousinchen, saß man jut sin —: wenn Conrad jest kommt, dem wer' ick's schon stecken! Gleich heute! Auf der Stelle!

Han na verliert ihre bisherige Faffung : Was . . heißt das?

> Lieschen triumphierend:

Ja, ja: Cousinchen: Conrad Thieme, Dein Bräutigam Conrad Thieme! Ganz glücklich bin ich, daß ich die Erste bin, die Dir die frohe Nach-richt bringt . . . Jede Minute kann er jest hier herein kommen: jede Minute! Zu Sophie: Siehst es Tante, siehst es: das bose Gewissen! Das paßt

Dir woll nich — he? Du hättst'n woll nich bes gnadigt — waß? Hättst'n lieber noch'n Jährchen brummen lassen — wie? Ja! — Ach ja! Spazierensfahren is ja so'ne schöne Sache, so'ne schöne Sache! — Aber dem soll 'n Talglicht ussehn.

Hanna furchtsam, leise: Mutter — ist das — wahr?

Sophie nict traurig und beobachtet fie.

Hanna zuck zusammen.

Sophie erschreckt aufschreiend:

Hanna!

#### Lieschen:

Ja ja: Kannst ruhig glauben, was ich Dir sage. — "Unangenehm" — was? "Es ist im Leben häßlich eingerichtet" . . .

#### Sophie:

Sie müßten schon längst zurück sein. Wir — wollten Dich — überraschen.

Lieschen lacht, schickt fich gum Geben an.

hanna greift ebenfalls nach ihren Sachen: Dann muß ich . . .

#### Sophie

#### in Schluchzen ausbrechend:

D mein Gott, mein Gott . . . Läßt fich auf einen Stuhl fallen.

#### Hanna

bleibt mit fich tampfend in ber Mitte ber Buhne fteben. Sie richtet ben Blid voll Berachtung auf Lieschen).

#### Lieschen

vor biefem Blid gurudweichenb:

Na, nu kann ich ja gehn. Jest wird mir die Jeschichte zu plümerant. Will det Wiedersehn nich stören . . . Aber das wollt' ich ja bloß sagen: man soll nicht mit Steine schmeißen, wenn man selber mang die Fenster sist. — Tjöh.

Es antwortet ihr niemand. Sie geht rechts ab.

#### Baufe.

#### Hanna

nähert sich langsam ihrer weinenden Mutter und legt die rechte Pand auf ihre Schulter:

Mutter. Liebe Mutter — weine doch nicht.

— Ich weiß — was ich gethan habe. Hab es auch gewußt — als ich es that. Ich bereue nichts. Ich kann mich durchaus verantworten — vor mir selber. Hoffentlich auch vor Dir, nur . nur jett . nach dem Ton, den Lieschen angeschlagen hat . ich muß mich erst wieder . zurecht finden. Und dann . ist auch jett keine Zeit, Dir das alles zu erklären. Lebhast: Mutter, liebe Mutter: ich bitte Dich: laß mich . ihm aus dem Wege gehn, heute den ersten Abend . . laß mich! Es ist besser.

#### Sophie

fieht mit einem burchbringenben, forschenben Blid zu ihr auf.

#### Hanna

fniet nieber, angftvoll:

Oh!... Denke nicht schlecht von mir, Mutter! Mach' mich nicht irre an mir! Hörst Du? Nur das nicht! Du hast mir ja immer vertraut.. sonst.. allezeit...

#### Sophie:

Ja - immer - bis heute.

#### Sanna:

Mutter! Um Gotteswillen, sprich nicht so! Sprich nicht so! Wenn Du mich dahin brächtest! . . daß ich bereute . . . Mutter!

# Sophie

fährt in die Sobe:

Horch! Kommen fie nicht? Geh zur Thur, geh!

#### Hanna

fpringt auf, nach rechts, horcht hinab. Man hört eine Thur ins Schlof fallen.

Nein. Nichts. Es war unter uns. Alles still. — Es ist noch Zeit —

#### Sophie:

Noch - Zeit?

### Hanna

Ja. — Du sagst, Tante Wally wäre fränker geworden . . ich müßte bei ihr wachen. Später, morgen . . .

#### Sophie:

Hanna! — Du traust'n Dir nich in die Augen zu sehn — und Du willst ein gutes Gewissen haben?

# Sanna:

Quale mich doch nicht so furchtbar! — Bie für sich: Gewiß! Ja! Ich habe ein gutes Gewissen. Ein neues vielleicht, aber . . . Ja! — Und dies ist nun der Kampf mit dem alten. Damit muß ich fertig werden, ich wäre ja sonst . . . Mit einer abweisenden Gebärde: Nein! Es ist ja nur . . . Ich habe noch nicht den rechten Mut.. diese dumme Uberraschung, daß man so gar nicht daran dachte.. und noch dazu diese rohe Art, in der es einem mitgeteilt wurde ... Ich muß mir nur mit gefunkener Stimme: selber treu bleiben. Fest: Das ist alles! Man hört plöglich Lärm im Treppenhaus. Hanna, welche die letten Borte eben noch mit einer erzwungenen Festigkeit gesprochen hat, fährt, gang unvermittelt, jah zusammen und beginnt vor Angft zu zittern. — Draugen lauter werbende Schritte . .

# Sophie:

Nun — mußt Du wohl dableiben. Mit traurigem Spott: Ober willst Du Dich vielleicht verstecken?

#### Hanna:

Mutter —

Man hört, wie die äußere Korridorthür geöffnet wird.

#### Gine tiefe Bafftimme

braußen:

Nu noch einmal: unser hochverehrter Freund und Genosse, der Strafgefangene a. D. Conrad Thieme — er lebe hoch, und abermals hoch — und zum drittenmale: hoch! Lachen, dann Hochrufe.

Eine singende Stimme:

"Ein Sohn bes Bolkes will ich sein . . will ich sein . . und bleiben!"

Mes fällt brullend ein. Dann gablreiche: "Pft!" "Pft!" "Pft!"

Conrads Stimme:

Danke, Genoffen, danke, danke! Ru — Aber nu — lebt wohl!

Eduards Stimme einfallend:

Ne, so kommt doch mit rein! Ach was . . . . Immer rin in die gute Stube.

Berichiedene burch Lachen unterbrochen:

Ne, ne, ne. Was würde Deine Hanna sagen! Ne, ne . . .

Conrads Stimme einfallend:

Me, ne? ich bin auch zu -

Gine breite Stimme fast gleichzeitig:

Anjegriffen — wat? Gelächter.

Conrad:

Na ja benn — gut. Gut' Nacht!



## Die Stimmen burcheinanber:

Gut' Nacht! Biel Bergnügen! Gut' Nacht! 'Berlieren sich.

Man hört, wie die äußere Korridorthure geschlossen wird. Bährend des Borgangs draußen, spielt sich auf der Scene Folgendes ab.

Hanna

steht angstvoll lauschend da. Sowie fie Conrads Stimme hört, flüchtet fie in unwillfürlicher Angst zu ihrer Mutter. Flüsternd:

Er ist es.

Sophie:

Ja. Bitter: Du hast wirklich nicht ben rechten Mut. — Hast Du das gehört: "was würde Deine Hanna sagen!"

> Hanna rafft sich auf:

Wir — muffen ihnen entgegen gehen. Sieringt nach Selbstbeherrschung und geht auf die Thur rechts los. Sobald fie mitten auf der Buhne angelangt ist, fliegt die Thur auf.

Conrad stürmt hinein.

Ebuard erscheint hinter ihm in der Thür.

Hanna bleibt fest an ihrem Plage.

Sophie erhebt fich und geht ben beiben entgegen.

#### 'Conrad

mit ausgebreiteten Armen auf Hanna los, efftatifch: Hanna!

#### Hanna

weicht unwillfürlich ein wenig zurud. Dann aber reicht sie ihm mit anscheinender Ungezwungenheit beibe hande. Leise:

Conrad — willkommen! Will — kommen. Wie . . . Welche . . Sie stockt. Einen Augenblick atemlose Pause

### Conrad

halt hannas hande fest und beschaut fie erstaunt und bewundernd. Sie fentt ben Kopf.

### Sophie

portretend:

Welche Freude — meint sie.

#### Eduard:

· Ja, ja! Das is mal 'ne Ueberraschung! He? Die is nich von schlechten Eltern! Lacht dröhnend:

### Conrad

gu Sophie:

Ach — Frau Jagert! Na — da sind Sie ja auch wieder! Und sehn so gut und so gesund aus — ganz die Alte!

### Sophie:

Ach ja — man wird alt. Aber kommen Sie . . .

## Conrad

fröhlich:

Ne . . ne: Sie wollen mich bloß nich verstehn. Von wegen alt! — Keene Spur! Ich meine nur:

unverändert, ganz unverändert — wie vor zwei Jahren. Schaut sich um: Hier — hier ist übershaupt alles unverändert! Wie — Hanna?

Hanna

versucht zu sprechen - schweigt - schüttelt ben Ropf.

Sophie

gleichzeitig mit Ebuarb:

Ach ne, was denken Sie woll, Conrad. Hanna ist viel weiter gekommen! Biel weiter! Hat sie Ihnen denn das nicht geschrieben? Sie ist zwar noch immer bei Lorenzen, aber . . .

#### Eduard

gleichzeitig beginnend:

Glaub' nur sowas nich. Die is überhaupt — na! — Die is 'ne ganz andre geworden, die versteht keen Mensch mehr! Natürlich — was so'n Gelehrter ist, wie Du — Du wirst vielleicht dahinter kommen. Geld? D ja! Hat sie immer! Darin is se groß! Aber — denkt nur noch an sich, sag ich Dir! Kooft sich Bücher, jeht ins Theater! Un bekieckt sich von innen. De Partei — nich sehn — nich in de Hand! Ja — ja! Na — aber komm! Set! Dir mal erst hin. Du wirst sichn müde sein. Geleitet ihn an den Tisch: Hier! Hier in de Sosaece! So. — Wilste was trinken?

Sophie:

Ober effen?

Conrad

zerstreut, blidt nach hanna:

Danke. Danke. Habe ja erst vorhin . . auf bem Bahnhof . . Set Dich doch hierher, Hans.

Otto Erich Sartleben, Sanna Jagert.

#### Hanna Danna

fest fich ichmeigend auf ben Stull neben ibm.

#### Conrad

nimmt ibre hand und ftreidelt fie: Ru ..? Gieb mich boch mal an .. ift est fo?

### Danna

Redt ibn an:

— du. Ich — an all des — ich glaube nicht mehr recht deran. Das beite — daß wir es noch erleben mütten. Sieh mal . . .

### 61::13

tunni::

hm? Und besbalt legtife bie hande inin Good Google Grund!

### Danna:

36 — moines dit thue recueithe riel mebr, nonn ith . . an mir, an mir felber . . arbeite . .

### £22212:

Ja. 10 — "man ledt blos enmal" — nicht mahr?

### \$ 2 m m 2 .

Ter einstin Merfd — in Und der dat welleichte, auch seinen Wert, dimse teigeber: Denn weißt Dur des dies ind nun wirklich er fahren —: die Mensder im ausgeweinen werden mich bewer debundt die sie die Mann defommen.

### 322723:

Anne Giebe Du ! Da erferne ab Dab is recht Inne mieber! France mieten und innerferen! Ach ich merk' schon: das ist alles nur halb so schlimm: Du bist doch immer noch meine alte, freuzbrave und kluge, riesig kluge Hanna — wie?

### Sophie:

Ach, Conrad: sehn Sie: die Hauptsache is ja nur: sie hat ja zu viel Arger gehabt. Wissen Sie: so'n e Jemeinheiten, wie da immer vorgekommen sind.. na! Ich kann's ihr nich verdenken.

Eduard:

Ach Unsinn!

Conrad zu Hanna:

Wirklich?

### Hanna:

Ia — laß mich mal reben. — Sieh mal: wenn man schnell vorwärts geht — irgendwohin, auf ein bestimmtes Ziel los, das ganz nahe ist — ober man glaubt es wenigstens ganz nah — dann achtet man ja gar nicht so auf den Weg — man ... geht eben frisch drauf los. — Aber wenn man nun auf einmal merkt oder erfährt: das .. das Ziel ist garnicht nahe — es ist noch weit, meilenweit — oder? — es giedt womöglich gar kein Ziel? — dann, siehst Du, dann — bekümmert man sich plöglich auch um den Weg — auf dem man geht. Und wenn man dann sindet, daß der schmuzig ist — na! ... Und doch! Du hast im Grunde ganz recht, ich din gewiß dieselbe geblieben, wie früher, nur —

Conrad:

Hm?

### Hanna:

Ich meine —: wenn man sich daran gewöhnt, über alles selber nachzudenken . . .

#### Eduard:

Na ja! Da haft es! Det is so die rechte Höhe! "Über alles selber nachdenken!" Na, ick danke! Benn das alle machen wollten — da könnte wat Nettes bei rauskommen!

#### Conrad:

Aber laß sie boch aussprechen. Run? Also, was ist dann, wenn man sich daran gewöhnt hat?

### Hanna:

Dann — nun, dann kommt man leicht zu neuen Ansichten — über —

### Conrad:

Worüber?

### Hanna:

Über alles. Über das ganze Leben . . Berlegen: und so . .

### Conrad:

Aber — es giebt doch auch — Sachen, denk ich, die — na, die nicht "Ansichtsachen" sind — wie?

### Hanna

fieht ihm ins Geficht. Nach turgem Nachbenten: Rein.

### Conrad

will fprechen, schweigt betroffen.

#### Eduard:

Na nu hört aber mal auf! Klugschmusen könnt Ihr immer noch! Sehe gar nich ein, was Ihr Euch gleich in der ersten Stunde in so'n ungemütliches Gerede rinredet. — Zu Conrad: Komm mal hier! Er steht dem Sosa gegenüber vor dem Tisch. Er winkt Conrad, aufzustehen und sich neben ihn zu stellen.

> Conrad indem er gehorcht:

Was soll ich denn?

Eduard

legt ihm die rechte hand auf die Schulter und zeigt mit der linken auf ben Stahlstich, ein lebensgroßes Porträt Lassalles:

Sieh mal da! Pathetisch: Dein Mobiliar!

Conrad erfreut:

Wahrhaftig! Da hängt es!

Eduard

Mehr haste nich jehabt.

Hanna versucht sich zu entfernen.

Sophie:

Hanna, leucht doch mal.

Hanna hält die Lampe in die Höhe.

Conrad:

D! Und einen neuen Rahmen scheint mein Mobiliar auch gekriegt zu haben.

#### Eduard:

Na, natürlich. Das war ja nischt mit dem alten. Aber sein jetzt — was?

Conrad:

Sehr . . .

hanna stellt die Lampe wieder hin.

#### Eduard:

In Plötzensee hatten sie Dir woll keinen Lassalle an de Wand jehangen — was? Ja, ja! Darin sind se komisch! Was 'n richtiger Zimmerschmuck ist — davor haben se keen Verständnis. Das kann man nur zu Hause haben — bei Muttern.

### Conrad:

Ja freilich — zu Hause ... Er saßt wie dankend Eduards Hand und drückt sie. Leise: Zu Hause. Seuszt: Aber Hanna — soll ich Dir was sagen? Ich glaub es nicht. Ich — fühle mich doch noch nicht so recht — so wirklich zu Hause — eh Du mir nicht ... erst wieder ... einen Kuß gege — Da Hanna eine plöskliche Bewegung des Schreckens macht: Hm? Was meinst Du?

### Sophie

nähert sich angfilich und will sprechen. Auf einen fragenden Blid Chuards halt fie jedoch ploplich inne.

### Hanna

tritt mit niebergeschlagenen Augen langfam näher. Schweigend bietet fie fich ibm an.

#### Conrad

hat fie in atemloser Spannung beobachtet. Plöglich laut, freudig:

Hanna! Er umfaßt sie leidenschaftlich und küßt sie wiederholt: Du — ach Du! — Du bist es ja doch noch! Weine Hanna, meine . . . meine . . .

### Hanna

wird sich in seiner stürmischen Umarmung ihrer unsittlichen Feigheit bewußt. In größter Scham und Aufregung macht sie sich gewaltsam von ihm los. Keuchend:

Lag mich . . . lag . . . Gilt nach hinten.

Baufe.

#### Conrad

bleibt ftarr vor Staunen ftehen, fieht ihr nach und blidt bann bie beiben Alten fragend an. Heifer:

Was — was bedeutet das?

### Eduard unwirfc:

Weiß ich's — was die wieder im Schädel hat! Ich sage ja —: kein Mensch wird mehr klug aus ihr. Überspanntes Frauenzimmer! Deutet auf die Stirn: Hier! Verstehste? Heiraten muß se. Is die höchste Pferdebahn! Geht durchs Zimmer. Sein Ürger wächst.

### Sophie

macht sich verlegen zu schaffen.

#### Eduard:

Aber laß man gut sin! Wir werden ihr schon Raison beibringen! Deuwel auch! Was sich so'n Frauenzimmer einbildet! Zu Sophie, barsch: Ruf sie rein!

### Sophie

bittend :

Ach, Ebe: willste ihr nicht . . . Laß se doch man lieber zufrieden. Ihr fehlt jewiß wat.

#### Eduard:

Ruf' sie rin! sag ich. Paßt sich nicht: — so wegzulaufen. Kene Manier!

Sophie

geht zögernd nach hinten gur Thur.

Conrab:

Na, aber — wenn Deine Frau meint, wollen wir sie nicht doch lieber erstmal . . .

Sophie bleibt nah der Thür stehen.

### Conrad:

Ich meine —: sie ist vielleicht nur so überrascht, so . . . ihre Nerven —

#### Eduard

aufbrausend, höhnisch wütend:

Nerven? Gebieterische Sandbewegung gur Thur.

Sophie ab.

Eduard

durche Bimmer gehend:

Doch noch! Ne, mein Junge! Det jibt's nich! Hier bei mir zu Hause, weeß man, Jottlob, noch nischt von de Nerven. Weibermucken! Sowas müßte erst injeführt werden. — Hier heißt et parieren, ver-

stehste! Parieren — und damit Schluß! So set Dich doch! Rückt mit einer unwillig heftigen Bewegung einen Stuhl zurecht und setzt sich. Stopst sich eine kurze Pfeise. Bause.

#### Conrad:

Wieviel — verdient Hanna jett?

#### Eduard:

Ach - und wennse tausend Dahler verdiente... Dat find so'ne 3 been!

### Conrab:

Aber ...

#### Eduard:

Weß schon! Weß schon: Du bist auch so einer. Wie der Wilke... quatscht ooch immer 'ne Nath zusammen von de "Frau — en — emen — zipa — zion"! Ja — Kuchen! Möchte mal wissen, was das mit die Arbeitersache zu thun hat. Das Einzige —: sie drücken die Löhne. Pä! Was gehen uns die Weiber an.

### Conrad:

Na, aber hörmal . . .

#### Eduard:

Ne, weeßte: damit mußte mir nu nich kommen.
— Später — wenn Du mal soweit bist und die Hanna ist Deine Frau — na, denn kannst es ja halten wie der Pfarrer Afmann . . . denn kannste se meinswegen in Hosen rumloofen lassen. Lacht ingrimmig und stedt sich seine Pseise an: Pä!

Conrad:

Na, weeßte — mir is es nich zum Spaßen.

Eduard:

Na, denkste vielleicht mir?

Paufe.

Conrad fest fich hinter ben Tifc.

Eduard

fitt vorn. Er trommelt mit der linken Hand auf den Tifch, von Conrad abgewandt.

#### Conrad

aus seinen Gebanken heraus, indem er mit der Hand auf ben Tisch schlägt:

S' is doch kein Kind mehr! Mit ihre siebensundzwanzig Jahr... Und hat im kleinen Finger mehr Verstand, wie so'n Dupend werte Jenossen in ihre sämtliche Dickschädel! — Na also! Wo darfste die denn nu so mir nichts dir nichts kommandieren wollen wie'n Lehrjungen!

#### Eduard:

Ich bin ihr Bater. Bafta.

#### Conrab:

Aber Mensch! Wie kannste nu so was sagen! Also beshalb bist Du ihr Herr!? Das is doch nichts Natürliches! Das is doch nur 'ne Folge von ganz schauberöse ökenomische Zustände! Grade von solche Zustände, wie wir sie umschmeißen wollen. Berstehste denn das nich? Eduard paffend:

Ne — ganz und gar nich.

Conrad:

Na aber! Bedenk' doch mal! Sieh mal: die Hanna.. die kann doch sehr schön leben — nicht wahr? Du giebst ihr doch nichts dazu. — Na also. So is es doch blok ihr auter Wille und weil fie Euch gern hat und sie ist es auch so gewohnt - fonft - fie kann boch - jede Stunde auf und davon gehn .. und was willste denn da machen? Das ist boch 'ne gang andre Sache, wie mit so'ne Burschoakochter. Die natürlich hat nichts gelernt und hat von der ganzen Welt keine Ahnung. Und wenn sie nicht zufällig einer nimmt und macht fe zur Gnädigen . . und der Bater macht mal die Augen zu — nu ja: dann fitt sie da mit die Talente und mit's Rlavierspielen, und kann froh sind, wenn sie noch irgend wo so als alte Junfernante unterkriechen kann. — Siehste: bei so einer hat's en Sinn, wenn sie auch noch als 'ne ganz alte Schachtel Batern parieren muß, wie 'n Refrut. Was foll se denn machen? Se muß doch leben! — - Aber sind benn das etwa Berhältnisse, wie wir sie wollen? Ich dächte, da hätten wir sie selber schon besser. Denn bas sind doch verrückte, das find doch jradezu blödfinnige Zustände und so'n armes Mädchen kann einem doch bloß leid thun. Wie?

Eduard raucht schweigend.

Conrad:

Freuen solltste Dich, daß die Hanna so ganz anders dasteht! Siehste: das ift ja das Beste an

ihr: diese Selbständigkeit! Das ist es ja grade, was ich so riesig an ihr verehre! Jawohl: verehre!

Eduard verstockt:

Na - ich banke.

Conrad

hipig:

Was denn! Das mußt Du doch einsehen!

Eduard:

Ne — das will nu jarnich in meinen versstuchten alten Schäbel rin.

Conrad:

Aber —

#### Eduard:

Ia, ja — Du kannst ja lange reden, eh mir was gefällt. — Meine Meinung is nu mal: Familie bleibt Familie — ob sie nu reich is — oder arm. Sonst hört ja alles auf. Du bist en Umstürzler.

### Conrad:

steht auf:

So! — Und meine Meinung is: thrannisieren bleibt thrannisieren, ob's nu von so'n Landjunker jemacht wird . . mit de Hundepeitsche . . oder von 'n Vater, der sich einbildet Sozialdemokrat zu sein —

### Eduard

gereizt, fteht ebenfalls auf:

Nu hör aber auf! Deuwel auch, das ist . . .

Conrad jähzornig:

Ach was: "Deuwel auch!" . . Spießbürger seid Ihr! Spießbürger alle zusammen, aber keine Sozialbemokraten!

Eduard vor But sprachsos.

Conrab in großer Erregung:

Es ist wirklich . . es, es fommt wie gerufen! Gleich am ersten Tage . . gleich in den ersten Stunden . . wo ich noch kaum raus bin aus dem Kasten . . gleich muß ich es wieder so recht mit Händen greifen . . dieses jammervolle Philistertum, dieses, dieses ä! Das kann ich Dir sagen, Jagert — : hätt ich vor fünf Jahren, wo ich in die Bewegung eintrat, all das gewußt, was ich jest —

Man hört im hinteren Zimmer einen Stuhl fallen. Conrad hält inne und fieht nach hinten.

Hanna

erscheint, haftig. Sie trägt eine Reifetasche, die sie auf einen Stuhl ftellt.

Sophie

fommt weinend hinter ihr ber.

Eduard

hat mahrend ber letten hitzig hervorgestoßenen Worte Conrads verschiedentlich zum Sprechen angesetzt. Durch bas plötliche Geräusch und bas Auftreten Hannas ift auch er abgelenkt.

Bu Sophie:

Na, was is benn?

Sophie flehentlich:

Laß sie zu Bett gehen, Cbe! Bitte! Sie ist frank. Sie weiß garnicht, was sie will, sie . . sie . .

Conrad

hat ausschließlich Hanna beobachtet. Er tritt ihr näher: Hanna — Du — hast mir was zu sagen.

Hanna sehr bleich, aber fest und sicher. Sie erwidert seinen Blick und hält ihn aus:

— Ja!

Paufe.

Hanna

tommt langfam nach born:

Es war feige von mir .. vorhin, mein Benehmen. Wie die Dinge nun einmal liegen .. muß ich ... Aber glaube mir: es gehört Mut dazu. — Daß ich Dir nicht ins Gefängnis geschrieben habe . . das wirst Du wohl verstehn. Wir dachten ja alle, Du würdest noch ein Jahr dort bleiben, und da wollt ich Dir erst schreiben . . furz vor der Entlassung ...

Conrad

por Angft bebend. Leife:

Hanna!

Hanna ringt mit ihrer Kraft.

Eduard

fchlägt fich bor ben Ropf:

Bin ich benn verrückt? Wo zum Deuwel soll benn bas hinaus?

Hanna

mit einer ruhig abwehrenden Gebärbe, ben Blid auf Conrad gerichtet:

Laß mich jetzt, Bater! — Erinnere Dich, Conrad, wie es bamals —

Conrad

von einer plöplichen Schwäche befallen, nuß fich an ben Tisch ftupen.

> Hanna mitleibia:

Ach, siehst Du — Dir ist nicht wohl. Mutter ...

Sophie jammernd:

Könnt Ihr's benn nu wirklich nich bis morgen lassen. Conrad, Sie haben doch heute nun schon so ville durchgemacht . . .

Conrad energisch:

.Nein, nein, nein. Sprich nur: sprich nurweiter. — Also: woran soll ich mich erinnern?

Hanna zögernd:

Daran, wie . . es damals eigentlich war. Ich meine: wie es so zugegangen ist . . daß wir uns . . verlobten.

### Conrad

ber fich im Folgenden mühfam aufrecht erhalt, nervos:

O das weiß ich, daß weiß ich . . . Ich habe Zeit gehabt . . ich habe auch Gelegenheit gehabt . . darüber nachzudenken . . . Nu?

### Hanna:

Damals, wo ich noch so ganz und gar im Parteisleben aufging — kaum etwas Anderes kannte — ba warst Du für mich — ein Genosse. Sin Genosse, für den ich die größte Verehrung hatte, den ich als seine Schülerin bewunderte. Dagegen — als Weib . . .

#### Conrad:

Nun — "als Weib"?

### Hanna:

Ach, Conrad: es ist so furchtbar schwer . . für zwei Menschen . . sich zu verständigen . . nach Jahren, wenn der eine sich während der Zeit weiter entwickelt hat . . und der andere . .

### Conrad:

. . ist ber alte geblieben. Ja.

### Hanna:

Also sieh. Das hab' ich Dir ja auch damals nie verhehlt, daß ich nicht so wie Du . . . Ich dachte eben: ich wäre darin überhaupt anders, und solche leidenschaftlichen Gefühle wären mir nun mal verssagt. Das glaub ich auch jetzt noch, und: ich din darin immer ehrlich gewesen . . gegen Dich — und gegen mich auch.

### Conrad:

— Ja.

### Hanna:

Nun waren wir aber zusammen thätig . . für dieselbe Sache . . mit denselben Idealen . . und dazu — : unter demselben Druck. So rückten wir zussammen und gewöhnten uns aneinander. Und weil

wir so vieles gemeinschaftlich hofften, fürchteten und liebten — vergaßen wir wohl, daß es sich um etwas anderes, Drittes, um etwas außer uns handle — und nicht um uns selber. Berstehst Du mich?

#### Conrab:

— Ja.

Hanna.

Es ist nötig, Conrad, daß Du mich verstehst. Sieh: Du warst mein Kamerad . . fast stets mein Nebenmann . . in all der Arbeit, die wir beide für etwas Hohes, für etwas Heiliges hielten. Und wie sah ich zu Dir auf, zu Deinem ehrlichen, unerschütterslichen Mannesmut, zu Deinem festen Glauben — ja! —: zu dem besonders! · Der war mir das Wertvollste.

#### Conrad:

- Weiter.

Hanna . leife:

So . . haben wir uns verlobt.

Conrad

frampfhaft, heftig:

So? Nein! So nicht. Ich nicht! Ich ganz gewiß nicht! Bei mir ging's nicht so vornehm zu. Viel gewöhnlicher, viel einfacher. Ia — ganz simpel! Du mußt es wirklich schon verzeihn: ich — ich versliebte mich in Dich — ich! Nimm's nicht übel. Das war ja damals, damals . . und ich habe mich inzwischen nicht so — entwickeln können — wie Du!

### Hanna:

Conrad! Du — Otto Erich Hartleben, Hanna Jagert.

#### Eduard

gu ber leife ichluchzenben Cophie:

Laß das Heulen! Verdammt! Paß auf! Hier fannst Du was lernen.

#### Conrad

#### immer nervofer:

Aber natürlich: Du — Du bist über so was erhaben! Was wäre benn das so besonderes! Sine . . Liebe . . eine einsache natürliche Empfindung . . . Ih Gott bewahre! So was hätt'st Du ja schließlich mit jedem andern Frauenzimmer gemein — und Hanna — Hanna muß doch was Apartes haben. Hanna kann doch nicht . . .

# Eduard einfallend:

Siehste! Siehste! Da hast es mit Deiner Selbständigkeit! Jawoll! hochnäsig! hochnäsig — und dabei kalt wie 'ne Hundeschnauze... Da hast es!

### Conrab:

Und . . und . . ist das nun alles?

### Hanna

#### leife:

Nein. — — Vor einem Jahr etwa . . lernte ich einen Mann kennen. Der hat mich nach und nach zu einem ganz — ganz anderen Menschen gemacht. Und — ich habe mich ihm mit Leib und Seele hingeben müssen. Er . . .

#### Conrad

schlägt ein lautes Gelächter auf, aus dem er allmählich in ein tranksaftes Weinen übergeht.

Hanna

ohne jemanden anzusehn, wie für sich, bekennend, fest: Ich that, was ich mußte. Ich konnte nicht anders.

Eduard

padt Sophie am Arm und schüttelt sie: Haft es gehört, Alte? Hast's gehört? Schämst Du Dich nicht? Es ist Deine Tochter!

Conrad:

Betrügen! Mich zu betrügen, während ich . . . während ich . . . Oh wie niedrig! . . . Also das war es! Das! Dazu die vielen klugen Worte! Weiß Gott, ja: Du hast viel Verstand! Du bringst es sertig, die größten Gemeinheiten vor Dir selber zu rechtfertigen! Das bringst Du fertig. Rauh: Wer is es? Wie heißt er? Kenn ich ihn?

Hanna:

Nein.

Conrad:

Na — was nich is, kann ja noch werden. Uso, wie heißt er?

Hanna:

Könit . . . Alexander Könit.

Conrab:

Und was is er?

Hanna

zögernd:

Er ... er ift Chemifer.

Conrad:

Chemifer? Chemifer. Nu ja . . aber, was, was

heißt das? Wo arbeitet er denn? In welcher Fabrif, oder — — He?

Hanna:

Er hat . . felber eine . . Fabrik.

Conrab:

Hat se..? Fa — brikbesitzer?! Einen Augenblik sprachlos. Dann mit tollem, rohem Lachen, brutal: Bravo! Borzüglich! Fabrikbesitzer! Auch das noch! Also daher das viele Geld — verkauft hast Du Dich, richtig verkauft! Na ja —: Deinen Bräutigam hielten sie ja sest — der saß. Da bist Du — zu ihnen hingegangen und, und .. und hast Dir eine Mitgist verdient, Du .. In sinnloser But auf sie los: Du ... Er hebt die Hand gegen sie. Sie sieht ihn ruhig an. Er taumelt plöslich. Kreischend: Eduard! Er sält.

Eduard fpringt ihm bei und fängt ihn auf.

> Sophie losiammernd:

Ach Jott, ach Jott, ach . . .

Eduard:

Waffer, Alte.

Sophie läuft nach hinten ab.

Hanna

hat bereits vom Tisch die Karaffe geholt und will sie ihrem Bater reichen:

Hier!

#### Eduard

ftößt fie roh gurud:

Weg! Weg, Du . . . Er schlägt ihr die Karaffe aus ber Hand, daß die auf der Erde zerschellt.

Sophie

fommt mit bem Bafchbeden und einem Sandtuch. Beinerlich:

Ne, ne .. was er aber auch heute schon alles hat durchmachen müssen . . ne, ne . . Sieht die Scherben: Ach Gott, was is denn das nu wieder. Sucht die Scherben zusammen.

Eduard

legt Conrad ein naffes Handtuch auf die Stirn. Zwischen ben Zähnen:

Armer Kerl! So'n Luder . . .

Hanna

hat sich zum Fortgeben angezogen, die Reisetasche genommen. Leise, fast bemütig:

Mutter, adieu . . .

Sophie

zittert, aber wendet fich nicht um.

Hanna:

Mutter . . .

Eduard

Raus mit Dir!

Sophie

wendet sich unwillkürlich nach Hanna um. Als diese sich aber nähern will, streckt sie beide Hände wie abwehrend gegen sie aus.

Hanna

in großem Schmerg:

Mutter!

Eduard:

Er kommt zu sich! — Hinaus, sag ich!

Hanna

tonlos, wie gedankenlos:

Hinaus. Sie zuckt heftig zusammen und geht schnell rechts ab.

Sophie

bricht, sobald Hanna die Thur zuschlägt, in ein bitterliches Weinen aus.

Conrad

zu sich kommend:

Hm, hm . . . Wer . . weint da?

Sophie:

3ch . . .

Conrad:

Wo . . wo ist . . Hanna?

Eduard

ihn aufrichtend:

Fort. — Komm! Wir wollen nicht mehr an sie benken.

Conrad

matt:

Doch — doch. Ich . . habe noch mit ihr . . abzurechnen. Und mit ihm — auch!

Vorhang.

### Iweiter Act.

Scene: Sannas Comptoir.

Durch große Glasschiebethüren sieht man in den hinter dem Comptoir liegenden, sehr tiesen Entresolraum, das Arbeitszimmer; und durch die bis zum Boden hinadreichenden Entresolsenster des Hintergrundes hinaus auf die gegenüberzliegenden Häuser der Straße. — Das Comptoir ist ohne Eleganz, aber streng gediegen eingerichtet. Rechts in der Ecke Schreibtisch und Geldschrank, links ein ledernes Echosa mit Tisch. — Born ist es schon dunkel; rechts über dem Schreibtisch brennt eine Gasslamme. Auch im Arbeitszimmer brennen schon einige Flammen, während es hinten an den Fenstern noch hell ist.

### Bernhard

fertig jum Fortgeben, fteht in ber Mitte ber Bühne. Berlegen:

3a . . .

### Hanna:

Verstehen Sie mich nicht falsch, Herr von Vernier. Ich möchte Sie nicht zu einem Fanatiker der Arbeit machen. Sie giebt's genug. Wehr als genug. Nur...

### Bernhard:

Bitte, Fräulein Jagert! Sprechen Sie's nur aus! Ich bin Ihnen ein bissel zu faul — wie?

### Hanna:

Ja, wirklich.

### Bernhard:

Ja, ja ... aber ... im Grunde, was schadet es.

### Hanna:

Ach doch. Es ist doch nicht gut, wenn wir zu viel Zeit haben, uns mit uns selber zu beschäftigen.

### Bernhard:

Hm.

### Hanna:

Ich bin wenigstens manchmal recht froh, daß ich mir auf eine so einfache Art . . . entgehen kann. Ich meine: ben dummen Gedanken.

### Bernhard:

Ach, Fräulein Jagert, finden Sie nicht, daß die dummen Gedanken immer die schönsten sind?

### Hanna:

Ich weiß nicht, was Sie darunter verstehen!

### Bernhard:

Dasselbe wie Sie. Aber Sie haben recht. Ich fühle, daß ich . . . aus Not . . . sehr unbescheiden bin.

### Hanna:

Wieso?

### Bernhard:

Nun ja. Statt mir durch Arbeit selber Inhalt zu geben, bereichere ich mich, als echter Dilettant . . . mühelos . . . auf Ihre Kosten.

### Hanna:

Das hab ich nicht sagen wollen.

### Bernhard:

Doch. Verzeihen Sie gerade das. — Sehen Sie, Fräulen Jagert, Sie waren für mich . . . so in jeder Beziehung etwas ganz Neues. Unsere Damen hielten mich bereits für ein mauvais sujet . . . mit Recht, denn ich ödete mich bei ihnen schrecklich. Da lernte ich Sie kennen — durch die Güte meines Freundes Könip. Sie haben mir eine — pardon! — eine neue Perspektive gegeben . . . fröhliche Möglichskeiten, an die ich nie gedacht hatte . . . zu all dem andern . . . ein neues Ideal.

### Hanna:

D! Bu all bem andern?

### Bernhard:

Nun ja, ich meine, zu der Freude, überhaupt mit Ihnen plaudern zu dürfen... Schweigen: Hm, und das hab ich mal wieder mehr als genug gethan. Tritt ihr näher und reicht ihr die Hand, sie erhebt sich: Fräulein Jagert, entschuldigen Sie bitte die Störung, empfehlen Sie mich dem Doktor und... also morgen Abend, nicht wahr?

### Sanna:

Ich werd es ihm sagen. Auf Wiedersehen, Herr von Vernier.

Bernhard:

Auf Wiebersehen! 216.

### Hanna

fist vorn rechts am Schreibtisch und arbeitet. — Sie ist womöglich noch einsacher schwarz gekleidet als im ersten Act. An ben beiben langen, parallel von den Glasthüren zu den Fenstern laufenden Arbeitstischen sind einige zwanzig Arzbeiterinnen verschiedenartig beschäftigt. Die Glasthüren sind geschlossen.

### Freudenberg

tritt hinten links in ben Arbeitsraum. Bewegung unter ben Mädchen. Er verbeugt sich wiederholt mit parodistischer Höflichkeit und spricht dann mit dem einen Mädchen. Die weist ihn an die Zuschneiderin. Er wendet fich an diese.

### Die Buschneiberin

legt die Arbeit nieder und kommt nach vorn durch die Glasthür. Sobald die Glasthür — auch im Folgenden geöffnet wird, hört man gedämpfte Stimmen und den Lärm einiger Rähmaschinen.

### Hanna

in ihre Arbeit vertieft, ohne aufzufeben:

Hm?

Die Buschneiberin verlegen nähertretenb:

Ach — Fräulein . . .

Sanna auffehend, ruhig:

Nun?

### Die Buschneiberin:

Ach, da ist der Herr von unten ... von der Weinstube ... der Hauswirt ... ich vergesse immer den Namen ...

### Hanna:

Freudenberg heißt er. Freudenberg. Lassen Sie ihn eintreten.

Die Zuschneiberin ab.

Freudenberg mit Berbeugungen durch die Mitte:

Entschuldigen Sie, Fräulein Jagert ... guten Abend, guten Abend! Entschuldigen Sie gütigst: ich habe mir gedacht: Sie hätten schon Feierabend gemacht. Nein, was sind Sie für 'ne fleißige Frau .. verzeihen Sie: Fräulein, mein ich, Fräulein wollt ich sagen ... entschuldigen Sie: Sie versstehen mich.

### Hanna:

Nun? — Sie bringen mir wohl den Kontraft?

### Freudenberg:

Bring ich, jawohl, jawohl. Wollen Sie so gütig fein? Reicht ihr einen Mietstontratt.

Hanna nimmt ihn:

Setzen Sie sich, bitte.

Freudenberg:

Dante fehr. Dante gehorsamft. Gest fic.

Hanna

lieft den Kontrakt durch:

Hun ja . . . "Mieter verpflichtet sich" . . . Gründlich! Das kann man nicht anders sagen.

Und dreizehn Baragraphen Hausordnung. Sind Sie ein — strenger Hausvater!

### Freudenberg:

Bitte sehr, bitte sehr —: die Dinger sind mal jo gedruckt. Fix und fertig.

### Hanna:

Ja, ja. Daran liegt es. Also —: achthundert Mark. Biel Gelb für die beiden Zimmer . . .

### Freudenberg:

Sagen Sie das nicht. Drei Zimmer sind es und eine Küche ist dabei und ein Hängeboden und.. was man alles braucht. Sagen Sie das nicht.

### Hanna:

Und drei Treppen. Aber das müssen Sie mir ganz fest versprechen, Herr Freudenberg: wenn die zweite Stage jemals frei wird . . .

### Freudenberg:

Rein anderer wie Sie, Fräulein Jagert. Bei Gott: Sie sollen den Vorzug haben. Das sollen Sie!

### Hanna:

Denn sehen Sie: ich ziehe ja hier nur aus, weil ich diesen Raum noch für's Geschäft brauche und mich doch nicht auf die eine Dunkelkammer da besichränken kann. Aber ich will natürlich auch nicht zu weit vom Geschäft sein... oder zu hoch darüber.

### Freudenberg:

Ja, ja, Fräulein Jagert: ich seh das ja vollständig ein. Ich werde sehn, ich werde sehn . . . Sie haben mein Wort!

Hanna unterschreibt.

Freudenberg:

Fräulein Jagert?

Hanna:

herr Freudenberg?

Freudenberg:

Darf ich Ihnen 'n neuen Witz erzählen?

Hanna:

Nein! Hier nicht! Um Gotteswillen! Geben Sie das Nebenezemplar. Was denken Sie sich denn.

Freudenberg giebt es ihr:

Fräulein Jagert, so wahr ich hier stehe: Sie werden's bereuen. Es wird ein Anderer kommen: er wird ihn erzählen, und er wird ihn schlecht erzählen. Bei mir haben Sie 'ne Garantie. Fragen Sie den Herrn Doktor König: der kennt mich. Er schätzt mich. Er wird Ihnen sagen . . .

### Hanna:

Hier! Reicht ihm das Nebenezemplar: Jawohl, Könitz giebt und schätzt Sie, aber . . .

### Freudenberg:

Der Herr Baron von Vernier nicht minder. Also bitte, erlauben Sie mir . . .

### Hanna:

Nein! Wenn wir mal wieder unten bei Ihnen sitzen. Übrigens, fällt mir ein: von dem Léoville können Sie mir mal zehn Flaschen herausschicken.

### Freudenberg:

Ich fall um! Is nicht möglich! Der Leicht- finn!

### Hanna:

Nu, wenn Sie nicht wollen . . .

### Freudenberg:

Na nu ne: ich werde nich wollen! Aber Sie müssen verzeihn: es ist eine große Sache! Sie bestellen Wein bei mir, und was für'n Wein! Wenn ich offen sein soll: man sollte glauben, es wäre kurz vor Ihrem Ende. Verzeihen Sie!

### Hanna:

So... also für so geizig haben Sie mich geshalten?

### Freudenberg:

Geizig, was heißt geizig! Ist ein häßliches Wort für 'ne schöne Sache! Aber "genau", Fräulein Iagert —: genau! Sie werden nicht leugnen, wenn ich sage, Sie sind genau. Nun: was nichts Genaues ist, das ist auch nichts Reelles. Sie bekommen noch heute den Wein. Kann ich vielleicht sonst noch was mitschicken?

### Hanna:

Nein, zehn Flaschen Léoville — "genau".

### Freudenberg:

Fräulein Jagert: machen Sie mich nicht unsglücklich für's ganze Leben: nehmen Sie mir nicht übel, was ich gesagt habe. Genau, hab ich gesagt. Nun? Das ist ein großes Lob. So hat mein

Bater zu meiner Mutter gesagt und wir Kinder burften babei stehn.

Sanna:

Gewiß. Das hat Ihrer Erziehung auch sicher nichts geschadet.

Eine Arbeiterin

lang, blaß, dürr und bämlich, tommt ängfilich durch die Mitte. In weinerlichem Tone:

Ach, Fräulein . . .

Hanna:

Was ist Ihnen denn?

Die Arbeiterin:

Ach, ach...ich hab in dem kleinen Plüsch= paletot die Knopflöcher... schluchzend: in die Knopf= seite geschnitten. Und der Stoff ist doch so teuer...

Hanna

geschäftsmäßig, tühl, etwas ärgerlich:

Ja . . . Sie wissen ja, das . . . geht mich. nichts an.

Die Arbeiterin flehentlich:

Ach, Fräulen: ziehn Se's doch nur diesen Sonnabend nich ab. Wir brauchen's so furchtbarnötig.

Hanna:

fieht fie an, lächelt flüchtig — bann ruhig:

Lassen Sie sich von der Zuschneiderin ein neues Knopfteil schneiden. Das verschnittene soll sie zu Armeln verbrauchen. Aber sehen Sie sichin Zukunft vor.

#### Die Arbeiterin

außer sich vor Dantbarkeit, aufatmend: Ach, Fräulein, — ich danke Ihnen! Ab.

Hanna:

Sehn Sie: ben "Leichtfinn" begeh ich heute auch zum ersten Mal.

Freudenberg treubergig:

Fräulein Jagert: haben Sie mir was übel genommen?

### Hanna:

Ich nehme Ihnen gar nichts übel. Sie haben ja ganz recht. Diese ganzen zwei Jahre hab ich ja thatsächlich an nichts Anderes gedacht, als an den Profit und an's Sparen. Sie haben sich nur gezirrt, wenn Sie geglaubt haben...es wäre das meine — eigentliche Natur. Lächelnd: O nein! Von heut an wird das anders! — Was machen Sie denn für 'n Gesicht?

### Freudenberg:

Verzeihn Sie mir 's Gesicht. Aber was meinen Sie, wenn Sie fagen: von heut an?

Hanna:

Geschäftsgeheimnis.

Freudenberg:

Nu - bann weiß ich.

Hanna:

Sie wissen?

Freudenberg:

Spaß!

Hanna:

Na?

Freudenberg:

Nu — Sie werden heiraten! Den Doktor ober ben Herrn Baron. Ausgerechnet: einen von beiben.

Hanna: verlett:

So. — Ja, es scheint . . . Sie . . . Sie erraten eben Alles mit Ihrem — natürlichen Zartgefühl.

Freudenberg: Nu find Sie mir wieder böse?

Hanna:

Nein. Das hätte keinen Reiz für mich. Aber ... ich muß Ihnen doch sagen: Sie irren sich diessmal. Es denkt niemand ans Heiraten. — Und nun entschuldigen Sie mich: ich habe noch zu thun.

Freudenberg:

Nun — sehn Sie: Sie sind doch böse. Und Sie haben recht. Was red ich von Heiraten! Sind wir nicht vorgeschrittene Menschen? Was braucht man zu heiraten? Auf eine unwillige Bewegung Hannas: Ich geh Hanna sieht ihn ungeduldig, streng an: schon, ich geh schon. Aber ich hab noch 'ne Mission. Gott, Fräulein Jagert: wenn Sie einen so ansehn, da fällt einem 's Herz immer gleich in die Schuhssohlen, aber — wahrhaftjen Gott: man bleibt so gern in Ihrer Näh.

### Hanna:

Lassen Sie sich das Vergnügen nicht zu lang werden. Also: was ist das für 'ne — "Mission"?

Freudenberg reibt fich bie Sande:

Eine innere.

Hanna:

herr Freudenberg!

Freudenberg:

Werben Sie nicht ungeduldig! Ich werd es furz machen. Sehr geläufig: Also: Heute Nachmittag zwichen drei und vier kommt ein Herr, ein kleiner, alter Herr in die Weinstube. Man kann nicht wissen, ob er über hundert Iahre alt ist, aber ich gebe Ihnen mein Wort: achtzig ist er gewesen. Wie er mit dem Diner fertig ist, bestellt er sich eine Pommery, schiebt sich seine goldene Brille auf die Stirn und beginnt so vor sich hinzumurmeln, so . . . wissen Sie, so halblaut. Wacht es nach.

### Hanna:

3a —

Freudenberg:

Warten Sie nur. Also: so saß er nun ba. Nach und nach gingen alle anderen Gäste weg. Er blieb sitzen — trank weiter. Wie er die erste Flasche leer hatte, bestellt er sich 'ne neue, verstehn Sie, die zweite Pommery. Er ruft mich ran, schenkt mir ein Glaß ein und fragt mich nach dem Wetter. Darauf hab ich ihm nach meiner ehrlichen Ueberzeugung die volle Wahrheit gesagt. Aber auf einmal

fragt er mich: sagen Sie mal —: was ist das eigentslich für 'ne "Person", die hier über Ihnen "den Kleiderhandel betreibt?" Wissen Sie, das sagt er so recht...so recht...nu: als ob man nicht mit Kleider handeln dürste.

# Hanna:

Na, was wollt er benn?

# Freudenberg:

Ausforschen wollt er mich! Ausforschen! Na, da fam er an den rechten. Wie 'n Erbbegrähnis — stumm! Mein Herr, sagte ich, wenn Sie irgend etwas zu wünschen wissen, oder zu wissen wünschen über... das von mir auf das Höchste verehrte Fräulein Jagert — bitte sehr: bemühen Sie sich gütigst eine Treppe höher und fragen Sie sie gefälligst selber. Bon mir erfahren Sie nichts. — Und wenn ganz Berlin über sie klatscht — mein Mund bleibt rein. Sie ist mein Gast — und zahlt mir die Wiete von zwei Etagen!

# Hanna:

Na, war er damit zufrieden?

# Freudenberg:

I Gott bewahre! —: "Nun, schön: ich werde hinaufsteigen!" Wie 'ne Drohung, wissen Sie, so: "Ich werde hinaufsteigen!" Zu drollig, sag ich Ihnen. Dabei trank er immer weiter. Er kam mir vor wie einer, der sich milbernde Umstände antrinkt. — Nu hatt ich Ihnen doch versprochen... von wegen dem Kontrakt. Ich sag also: mein Herr, sag ich, darf ich Sie bei Fräulein Jagert anmelden? Ich gehe jeht hinaus. "Ja, das können Sie thun!"

— Nun wollt ich doch gern den Namen wissen — aber ne! —: "Sagen Sie nur, ein alter Mann — muß mit ihr sprechen." Na, also, Fräulein Jagert: "Ein alter Mann muß mit Ihnen sprechen!"

# Hanna:

Achtzig, sagen Sie?

#### Freudenberg:

Mindestens! Klein, rote Nase, goldene Brille. Besondere Kennzeichen: trinkt Pommery und trägt Brillanten — so groß!

# Hanna:

Aber wer kann denn das sein? Sie haben mich nun glücklich ganz neugierig gemacht. Und nun lassen Sie den alten Herrn da unten warten? Ich lasse bitten!

# Freudenberg:

Ia, wissen Sie, Fräulein Jagert! Wenn ich sage: ich bin gern in Ihrer Nähe — so sag ich die reine Wahrheit. Aber zugleich, wenn ich bei Ihnen ein bischen länger geblieben bin — hab ich mir gebacht: wird sich der alte Herr da unten — noch die dritte Flasche Pommery bestellen!

# Hanna:

Na nu aber . . .

# Freuden berg:

Ich geh schon. Ich schied ihn herauf. Abieu, leben Sie wohl. Leben Sie wohl. Berzeihen Sie mir! Durch die Mitte ab. Wan hört die Mädchen verstohlen lachen.

Sanna:

schüttelt lächelnd ben Kopf, schraubt die Gasslamme etwas in die Höhe und beugt sich wieder über ihre Arbeit.

Die Buschneiberin tritt schüchtern ein:

Hm . . . Ach . . . Fräulein . . . ach bitte, entsichuldigen Sie einen Augenblick . . .

Hanna: wendet fich zu ihr.

Die Buschneiberin:

Ich...ich... von dem Stift Double krieg ich, nach dem neuen Modell, "Doppelstern" absolut nicht heraus! Wenigstens nicht die Siebzehn, wie Fräulein sagten.

Hanna:

Na nu. Ich bitte Sie... wie viel Meter hat denn dies Stück?

Die Buschneiberin:

Vierzig.

· Hanna:

Na — aber das begreif ich nicht. Und doch dieselbe Breite, wie die andern. Daß muß ja gehn.

Die Buschneiberin achselzudenb:

Tja! Ich habe alles ausprobiert.

Hanna:

Bringen Sie's mir rein.

Die Buschneiderin

hanna wieder über der Arbeit.

Die Zuschneiberin fommt mit dem Stud und ben Muftern zurück und bleibt zweifelnd stehen.

Hanna ohne aufzusehen:

Da drüben. Gleich.

Die Buschneiberin legt bas Zeug links auf ben Tisch vor bem Ecfofa.

Hanna geht nach links, legt die Muster auf, probiert einige Malc — dann ruhig: So.

Die Buschneiberin bochft verlegen, fleinlaut:

Ach ja. So — geht es. Entschuldigen Sie nur die Störung . . .

Hanna

geht wieder nach rechts. -- Bahrendbem ist hinten im Arbeitsraum der alte Freiherr von Vernier von links eingetreten. Alle Mädchen staunen ihn an. Unbeholsen kommt er nach vorn. Von einem der Mädchen wird ihm die Glasthür geöffnet, sodaß er der mit dem Stück Stoff abgehenden Zuschneiderin begegnet.

Die Buschneiberin ftögt einen leifen Schrei aus:

Ach ...

Der alte Bernier ein kleiner, achtzigjähriger Greiß mit vollem, schneeweißen Haar. Sein weingeröteted Gesicht verrät große geistige Beweglichkeit. Er trägt eine goldene Brille mit großen runden Gläsern. Er verbeugt sich vor der Zuschneiderin:

Da hätt ich also wohl den Borzug mit dem Fräulein Hanna Jagert . . .

Die Buschneiberin febr verlegen:

Nein — da . . . Ab.

Hanna fteht rechts:

Ich heiße Jagert.

Der alte Bernier:

So, so. Das ist sie. Hm. Tritt der verwunderten Hanna näher: So, so. — Nun, da ... muß ich mich Ihnen vorstellen. — Ich heiße Vernier. Ja. Ich bin der Großonkel des Freiherrn Friedrich Bernhard von Vernier. Der dürste Ihnen ja wohl bekannt sein.

Hanna freudig überrascht:

Ach! — Ja, o ja; der ist mir recht gut bestannt . . . recht gut.

Der alte Bernier

niđt:

"Recht gut".

Hanna:

Es ist ja ein Freund des Doktor Könitz. Aber das freut mich sehr, Sie kennen zu lernen, Herr Baron! Er . . . hat mir schon soviel von Ihnen erzählt. Nach links hinübergehend: Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen.

Der alte Bernier in brollig unwirschem Ton:

Danke . . . danke sehr. Wenn Sie gestatten . . . möchte ich noch wachsen.

Hanna:

Aber! Hier im Entresol? Bitte.

Der alte Vernier: Bitte fehr! Bitte fehr! Bleiben wir ernft.

Sanna befrembet:

Ja . . . wie . . .

Der alte Bernier:

Bleiben wir ernst, mein Fräulein! Ist es mir erlaubt, einige Fragen an Sie zu richten?

Hanna:

Bitte.

Der alte Bernier: Ihr Herr Bater war ja wohl Maurer?

> Hanna erstaunt:

Ja — er ist auch jetzt noch — Mauerpolier.

Der alte Bernier:

Mauerpolier — so, so. Und Ihr Herr Groß= vater, wenn ich fragen darf? Was war der?

Hanna:

Das weiß ich nicht.

Sehen Sie! Das wissen Sie nicht. Das wissen Sie nicht! Ich hab es mir gedacht. — Hm. Nun — Fräulein Jagert: Sie sind ja wohl sehr — modern, nicht wahr?

> Hanna nachdenklich:

Mobern?

#### Der alte Bernier:

Modern — jawohl. Und ich zweifle nicht baran, daß Sie mit großer Geringschätzung auf einen Mann herabzusehen gelernt haben, der den Stand, dem er die Ehre hat, anzugehören, hoch zuhalten gesonnen ist. Trotdem halte ich mich in diesem Augenblicke zu dieser Hochhaltung in dem Grade für berechtigt, als ich mir bewußt bin, meinersseits diesen Stand nie durch Anmaßung oder Übershebung entehrt zu haben. — Wissen Sie, wie alt das Geschlecht der Verniers ist? —

Hanna überrascht, lächelnd:

Nein, Herr Baron. Aber ... nach Ihnen zu urteilen ... Hält inne.

Der alte Bernier:

Wie ?

# Sanna:

Nun, ich meine: ich glaube wohl, daß es schon ziemlich alt ist. Aber bitte, es interessiert mich sehr, Genaueres darüber zu ersahren. Sinen Augenblick! Sie zieht eine duntse Portière vor die Glasthür: So. Bitte.

Die Traditionen unserer Familie erstrecken sich zurück bis auf das Jahr Neunhundert und achtzig.

# Hanna:

Nach Christi Geburt.

#### Der alte Bernier:

Ja. — Aber fagen Sie —: ich kann mir kaum benken, daß Sie das wirklich interessiert . . .

# Hanna:

Doch, o boch . . . bitte, Herr Baron! Ihr . . . Herr Großneffe spricht darüber garnicht. Sie wissen ja, er hat immer seine künstlerischen Interessen. Wir haben ihn grade danach schon oft vergebens gefragt.

# Der alte Bernier:

Hande Bom. So. Nun . . . unsere Familie stammt aus Poitou, dem alten französischen Herzogtum am atlantischen Ocean. Die erste verbürgte Überslieferung datiert von dem Jahre Zwölfhundert und achtzig. Bon diesem Jahre Zwölfhundert und achtzig an spielen die Berniers als Marquis, nach dem Rechte der Erstgeburt in ununterbrochener Stammsreihe, in der Geschichte Frankreichs ihre ehrenvolle Rolle. "Marchiones" heißen sie in den älteren Urkunden.

#### Hanna freundlich:

So? Aber Herr Baron, wollen Sie sich nicht doch lieber setzen? Die Geschichte Ihrer Familie reicht so weit zurück — bitte!

Ja, es ist wohl besser. Danke. Sept sich links in die Sosaede: Hm. Also — im Jahre Sechszehnshundert fünfundachtzig ist dann Erneste Olivier de Vernier ins Fürstentum Lüneburg eingewandert. Die ältere Hauptlinie in Frankreich ist vor kurzem erloschen — sodaß nunmehr ich und mein Großnesse Friedrich Vernhard die letzten und einzigen Träger des Namens Vernier sind. Verstehen Sie?

#### Hanna:

Ich . . . glaube.

#### Der alte Bernier:

Aber: verstehen Sie auch: was das heißt? Was für eine Verantwortung . . . Entschuldigen Sie, Fräulein Jagert, aber ich denke mir: Sie konnen das garnicht verstehen. Ich . . . muß es Ihnen ertlären. Hm. Also - seit wir im Hannoverschen ansässig geworden sind — Sie . . . wissen wohl, daß wir Westernach in Familienbesit haben — seit= dem haben fast durchgängig von Generation zu Generation zwei Brüder das Geschlecht — wie soll ich sagen — vertreten. "Die beiben Verniers" wie wir seit einem Jahrhundert und länger am Hofe der Welfen genannt wurden. Bon den beiden war gewöhnlich der eine der praftische Stammhalter, der sich verheiratete und das Gut übernahm. Der andere pflegte darauf zu verzichten ... sei es aus brüderlicher Gefinnung ... fei es aus innerem Beruf . . fo wie ich.

### Hanna:

Sie haben ... aus innerem Beruf ...

Allerdings. Ja. Es hat unter ben Berniers immer folche gegeben, die in irgend einer gelehrten oder fünstlerischen Liebhaberei ihre Befriedigung fanden und darin aufgingen. — Auch bin ich übrigens den Frauenzimmern niemals possierlich genug gewesen. — Hm. Also — in unserem Falle war es eben mein Bruder Ernst, der . . . zwei ganz prächtige Jungen hatte. Soweit ging alles, wie es jollte. Da kam . . . der siebenundzwanzigste Juni Achtzehnhundert sechsundsechzig. Un diesem Tage schossen die Preußen die beiden jungen Verniers tot. - Wir beiden Alten blieben guruck. -Aufter uns eine todfranke Witme und ein kleiner dreijähriger Junge. Das war der Bernhard. Na und den mit tomischem Ingrimm: ... nun ja: den fennen Sie ja wohl, Fräulein Jagert — wie? Sagten Sie nicht: Sie kennten ihn — "recht aut?"

#### Hanna befrembet, fühl:

Ja, Herr Baron. Und zwar sagte ich Ihnen schon, daß er der Freund meines Freundes, des Doktor Könitz wäre. Wir sind oft zusammen — mit ihm.

# Der alte Bernier:

So, so. Na. — Jebenfalls: Sie werden ja nun wohl verstehn . was ich vorhin . . andeutete. Wie? Mein Großneffe Friedrich Bernhard ist der lette . . . An ihm ist es, seine Familie fortzu . . . . pflanzen. Verstehn Sie mich, Fräulein Jagert? —

#### hanna verlegen:

Ja ... das wird er ja wohl auch noch thun.

Wie? Ja, es liegt mir daran, Fräulein Jagert, mich Ihnen ganz verständlich zu machen. Bloß darum bin ich so ausführlich. Sehen Sie: mein Bruder Ernst starb den Winter Sechsundsechzig. Konnt's ihm nicht verdenken. — Über die Söhne haben wir nicht wieder zusammen gesprochen. Wohl aber über den kleinen Enkel . . . den Bernhard.

Schweigt

Hanna warm, leife:

Herr Baron, er — hat Sie ja auch sehr lieb.

#### Der alte Bernier:

So, so. Hm. — Sie sind sehr gütig, Fräulein Jagert, sehr gütig. Aber bitte, wollen wir nicht mehr von mir reden. Wir sind jett zwei bis drei Generationen weiter, eben . . . beim Bernhard. — Sehen Sie, einen Beruf gab es nicht für ihn . . . ich hätte auswandern müssen. Und außerdem: er selber . . . 's ist ein sensitiver Junge, bei dem der Hang, im äußerlichen Leben was zu bedeuten oder was zu wirken, kaum vorhanden ist.

# Hanna:

Und darauf nahmen Sie Rücksicht?

Der alte Bernier:

Ja. Das wundert Sie wohl?

#### Hanna:

O, von Ihnen nicht, Herr Baron, aber ich benke mir, daß so etwas immerhin selten ist . . . in abligen Familien.

Was wir Abel nennen, mein Fräulein, untersicheidet sich vielleicht nicht unwesentlich von dem, was ... Sie sich darunter vorstellen. Denn, Fräuslein Jagert —: der Mensch ... fängt allerdingserst mit dem Baron an. Aber: der Baron wird nicht als Mensch geboren — er muß dazu thun.

Hanna unwillkürlich:

D! Das ist schön!

Der alte Bernier:

Was ... was ist schön?

Hanna:

Was Sie da fagen. Lächelnd: Ach, Herr Baron, bitte, halten Sie mich nur nicht für einen Demostraten.

Der alte Bernier:

Nicht für ... ja, aber, Fräulein Jagert! Ift benn die Demokratie nicht — modern?

Hanna:

Modern? Ach pfui!

Der alte Bernier

eifrig:

"Ach pfui" — bravo! Modern — ist der Pöbel! — Aber, Fräulein, Fräulein Jagert: wie, wie kommen Sie mir denn eigentlich vor?

Hanna lächelnd:

Ia — ich weiß nicht. Es scheint mir nur: Sie sind nicht gerade zu mir gekommen, um eine

— Übereinstimmung unserer Ansichten zu . . . zu konstatieren — wie? Während der letzten Worte hört man aus dem Arbeitsraum lauteres Sprechen und Lachen. Hanna, plöplich sich erinnernd: Ach! Es ist ja wahr! Zieht ihre Uhr: Entschuldigen Sie, Herr Baron: es ist Sieben durch: meine Damen wollen gehen. Sie werden schon ungeduldig. Zur Glasthür gehend: Einen Augenblick. Sie öffnet die Thür. Hinaussprechend: Meine Damen — Feierabend. Fräulein Schwarz, Sie lassen wohl die fertigen Sachen nach dem Lager-raum schaffen. Ich werde Ihnen Friedrich vorschicken. Sie geht nach links und klingelt.

Die Zuschneiberin durch die Mitte, nur halb eintretend:

Ach, Fräulein, die, die Maschinennäherin, die Sie heute morgen engagiert haben . . . kommt die schon morgen?

Hanna:

Ja.

Die Zuschneiderin im Abgehen:

Wegen dem Zuschneiden. Ab. Draußen etwas-Lärm, Thürschlagen.

Der Hausdiener von links.

Hanna:

Friedrich, lassen Sie sich die Sachen von Fräulein Schwarz geben. Die müssen heute noch verpackt werden. Dieselbe Abresse. London.

Der Hausdiener nach hinten ab.

hanna in Gedanten:-

Was ... n ... Ach ja! Nach hinten, ruft hinaus: Fräulein Schwarz, noch eins: fagen Sie doch bitte Ihrem Bater, daß er morgen Nachmittag mal heran kommt. Ich will doch zum Ersten die Möbel fertig haben. Vergessen Sie's nicht — nein?

> Die Zuschneiderin von außen:

Können sich drauf verlassen, Fräulein.

Hanna:

Alfo, Abieu, meine Damen!

Viele Stimmen: Abieu, Fräulein, adieu . . .

Sanna entfernt sich von ber Thur.

Die Arbeiterin

welche die Knopflöcher in die Knopfleite geschnitten hatte, stedt den Kopf durch die Thür: Fräulein, ich danke Ihnen auch noch vielmals! Verschwindet wieder, ehe Hanna sich zu ihr umgedreht hat.

Sanna:

Bitte fehr.

Der Hausdiener

kommt wieder durch die Mitte mit einem großen Arm voll Kindergarberobe und geht links ab.

Hanna:

Also heute noch!

# Der Hausdiener im Abgeben:

#### Jawoll!

Das lettere ist alles sehr schnell gesprochen. Der alte Bernier ist allen Bewegungen Hannas mit Spannung gefolgt. Schüttelt mit dem Kopf.

#### Hanna:

Verzeihen Sie, Herr von Vernier, jetzt steh ich wieder zur Versügung.

#### Der alte Bernier:

Schrecklich! Schrecklich! Schrecklich! Und Sie wollen nicht — modern sein? Diese... diese Hast, dieses: hä-hä-hä... Ahmt die schnellen, hastigen Bewegungen nach: Überhaupt dies Berlin! Diese plebejische Dutrance, mit der hier gearbeitet wird. Man sollte meinen, sie bildeten sich noch was drauf ein, daß sie sich für andre zu schanden quälen müssen! Schrecklich! — Wie der Junge das aushält! Das so immer mit anzusehen! Hanna anschauend: Ich meine den Bernhard.

# Hanna:

Ja. Das dacht ich mir.

#### Der alte Bernier:

So, so. — Nun? Sie wundern sich aber wohl nicht, daß er's bei Ihnen . . . hier in Berlin . . . aushält — wie?

# Hanna:

Nein. Das kann ich nicht sagen. Er hat hier so viel . . .

Otto Erich Hartleben, Hanna Jagert.

So, so. Das können Sie nicht sagen. Das können Sie nicht sagen! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut!

# Hanna ernsthaft:

Herr Baron, ich ... muß Sie nun boch ... höflichst bitten ... mir den Zweck Ihres Besuches ... was Sie eigentlich von mir wünschen — zu verraten. Ich habe keine Neigung, mir ... weiter Dinge anzuhören, die ich ... mir beliebig als ... als Beleidigungen deuten kann.

#### Der alte Bernier

fich erhebend, ebenfalls fehr ernsthaft:

Fräulein Jagert! Der Junge soll sich nicht verplempern! Berstehen Sie? Das will ich. Das will ich.

#### Hanna

in But, aber fich beherrichend:

So! Und — da kommen Sie zu mir. Zu mir! Was wollen Sie bei mir?!

#### Der alte Bernier:

Ich weiß nur zu gut, von ihm selber, wie — es um ihn steht. Seit er an mich seinen ersten findischen Brief geschrieben hat . . . hat er mir immer alles vertraut, was ihn bewegte. Er —

# Hanna

ihn unterbrechend, mit schneidendem Sohn:

Ah! Jest versteh ich Sie! Endlich! Nicht wahr: Sie sind zu mir gekommen, um mir — die Liebe Ihres Großneffen zu gestehen! Wie?

verlett:

Fräulein Jagert . . .

#### Hanna

leibenschaftlich: ihm wieder bas Wort abschneibend:

Gewiß! Gewiß! Natürlich! Etwas Anderes fann es ja gar nicht sein. Denn bis auf den heuztigen Tag ist zwischen Ihrem Großneffen und mir fein Wort gefallen, fein Wort, . . . mit dem er sich hätte "verplempern" fönnen! Bis auf den heutigen Tag haben wir uns nicht ein einziges Mal unter vier Augen gesprochen, sind wir immer nur in Gegenwart Alexanders zusammen gewesen, des Doktor Könitz, meines Freundes, dem ich viel zu verpflichtet bin, als daß . . . und wenn Ihnen Ihr Großneffe etwas Anderes geschrieben hat, was ich mir aber garnicht denken kann — so hat er einsach gelogen, einsach gelogen!

Paufe.

# Der alte Bernier:

Mein Fräulein: Ihre Borliebe für die starken Worte ist vielleicht ebenfalls sehr modern und daher mag es kommen, daß sie mir nicht gefällt.

# Hanna:

Herr Baron: Sie sprachen von "Verplempern". Und das ist doch wohl auch so ein Wort.

# Der alte Bernier:

Ja. Aber — bas ist auch so 'ne Sache! — Na: aber gut. Jedenfalls kann ich Ihnen versichern, baß mein Großneffe in einem Briefe an mich, weder einfach noch doppelt lügt. A—! Häßlich, Fräulein Jagert! Häßlich, sowas zu sagen. Denken Sie, bebenken Sie: diese Briefe von Bernhard sind für mich, in meiner Einsamkeit — meine Familie, meine Familie. Und ich halte was auf meine Familie.

# Hanna:

Herr von Bernier: ich sagte ja, daß ich es mir nicht benken könnte. — Aber was hat er Ihnen benn . . . Sie stockt. Pauje.

#### Der alte Bernier:

Hm? — Ja, bas ... bas dürfte Sie ja bann wohl kaum noch interessieren. Wenn Sie sich bem Doktor Könitz so verpflichtet fühlen. —

# Hanna:

Ja, Herr Baron. Denn abgesehn von allem Anderen: was der Doktor Könitz für mich gethan hat — er ist um meinetwillen von einem tollen Menschen, der glaubte, ein Anrecht an mir zu haben — zum Krüppel geschossen worden!

# Der alte Bernier:

Och! ... Hm. — Aber das freut mich, das freut mich wirklich. — Hm. Aber ... Fräulein Jagert — entschuldigen Sie: es ist das ja auch eine gewisse Grobheit — aber: Sie machen nun eigentlich einen ganz guten Eindruck. Sie sind, was man so sagt — eine ordentliche Person.

Hanna lacht und seufzt dann.

Lachen Sie nicht, Fräulein Jagert: das ist mein Ernst. Na . . . und was Anderes hat vielleicht der Bernhard auch nicht gemeint . . . in seinen Briefen an mich.

# Hanna:

Wahrscheinlich. Halblaut, bitter: Was denn sonst?

#### Der alte Bernier

fopfnicend, wie um sich felbst dabei zu beruhigen:

Ja ... ja ... ich denke ... ich denke. Freilich ... nun ja ... aber in seinen Ausdrücken war er immer ... schon als Kind so ... so extravagant. Also ... Er unterbricht sich, geht auf Hanna sos und reicht ihr die Hand: Nein, das freut mich aber wirklich, wirklich! Klopst mit der linken Hand auf Hannas Rechte: Bon Herzen! Bon Herzen! Und wenn ich fragen darf: Ihr Geschäft ... ich meine, dieser ... Kleidershandel, oder was es ist ... es geht doch ganz gut? Wie?

#### Hanna zerstreut:

D ja, danke ...

# Der alte Bernier:

Hunderbar! Zu meiner Zeit gab's das garnicht. Sie sind also wirklich . . . richtig . . . jelbständig — wie?

#### Hanna:

Ia. Ich habe Glück gehabt. Früher, als ich bachte, bin ich in die Lage gekommen, das Geld, das ich natürlich für den Ansang brauchte, zurückzuzahlen. Grad heute — befrei ich mich von dem Rest.

# Der alte Bernier sieht sie groß an:

Hie gesagt. Wunderbar! Ich kann offenbar ganz beruhigt sein. Famos.

#### Hanna

innerlich verlett, in faltem, spöttischen Ton:

Allerdings. Sie können ganz beruhigt sein, Herr von Bernier. Denn . . . obgleich ich nun durch Ihre Liebenswürdigkeit die ruhmreiche Vorgeschichte der Familie Vernier kennen gelernt habe . . . dürsen Sie trogdem versichert sein, daß mir nichts — nichts serner liegt, als der Ehrgeiz, Freisfrau von Vernier zu werden! Nehmen Sir mir das nicht übel!

# Der alte Vernier bricht in ein behagliches Lachen aus:

Sehr gut! Sehr gut! Wie Sie das so sagen — samos! Wenn der Junge das hörte. Müssen ihm mal sowas sagen . . . haha: — Na jedenfalls: seine Schwärmerei beruht nicht auf Gegenseitigkeit: und das genügt mir. Denn das seh ich ja: anders hat es keine Gefahr — bei Ihnen.

Hanna bitter:

Offenbar!

# Der alte Vernier:

Ach ich kann Ihnen garnicht sagen, wie vers gnügt mich das macht! Ja! Kommen Sie, Fräuslein, kommen Sie mit mir herunter in die Weinstube: wir trinken noch ein Glas zusammen ... zur

Berföhnung . . . und dann, reif ich vergnügt wieder ab. Kommen Sie, thun Sie mir den Gefallen, mein liebes . . .

#### Alexander König

widelt sich während ber letten Worte schwerfällig aus ben Portieren heraus. Er trägt in jedem Arm ein in Papier geschlagenes Paket und kann daher nur mit den Ellbogen die Portieren auseinander schieben. Er ist ein Mann von sechsunddreißig Jahren, ctwas stark und schwerfällig, hinkt leicht mit dem rechten Bein. In Mantel und Schlapphut.

#### Troden:

Guten Abend! Hanna und der alte Bernier wenden fich plöglich überrascht zu ihm um.

#### Hanna

Uh . . . Du. Guten Abend. Hab Dich gar nicht kommen hören. Borstellend: Herr Doktor Könit — Herr von Bernier: der Großonkel unseres Freundes.

# Alexander:

Ah — Bernhards Onkel? Freut mich sehr, Herr Baron. Einen Augenblick . . . erst mal . . . Legt die beiden Pakete links auf den Schreibtisch: So. Geht auf Bernier los und reicht ihm beide Hände: Das ist recht! Das ist recht, lieber Herr Baron, daß Sie mal nach Berlin gekommen sind! Wird sich der Bernhard gefreut haben! Und wir thun's auch, was? Reicht Hanna die linke Hand und schüttelt sie: Vitte! Fordert Vernier zum Sipen auf und sept sich selber, dann auch Hanna.

Der alte Vernier etwas verdutt, schweigt.

#### Alexander:

Hach Feierabend ist das hier erlaubt. Bietet ihm sein Etui an. Bernier nimmt eine Eigarre. Indem er ihm Feuer giebt: Das ist übrigens sehr ... sehr liebenswürdig von Ihnen, Herr Baron ... daß Sie sich auch hierher, zu Fräulein Jagert bemüht haben. Hm. Ich fann mir denken, daß Bernhard Ihnen — aber wo steckt er denn? Sieht beide an: Wo steckt er denn? Er läßt Sie allein? Wo treffen Sie sich denn? Uch, wohl unten? Ich hörte vorhin, wie ich eintrat, sowas von heruntergehn — wie? Pause. Bernier, wie Hanna, sehen zum Sprechen an, verstummen aber: Ja, was ist denn?

#### Der alte Bernier:

Herr Doktor: ich sitze so, wie Sie wohl wissen, so ganz allein da auf Westernach . . . und da . . . . Ia. — Gott, Herr Doktor, man hat ja auf dem Lande so falsche Vorstellungen . . .

# Alexander:

Ja — aber, entschuldigen Sie, was hat das mit Bernhard . . .

# Der alte Bernier:

#### lebhaft:

Nein! Nein! Kein! Sagen Sie ihm nichts! Sagen Sie ihm lieber garnichts! Ich hab mich blamiert . . . nun ja, ich will's zugeben. Aber du lieber Gott: wenn ich dadurch etwas von Bernhards Liebe und Vertrauen einbüßen müßte . . . das wäre zu hart! Sehen Sie: die paar Jahre, die ich noch leben möchte . . . Bernhard . . . Er stockt, mit seiner Kührung kämpsend.

Alexander gedämpst zu Hanna: Also Bernhard weiß garnichts . . .?

> Hanna schüttelt den Kopf.

Der alte Bernier:

Nein: er weiß nichts davon. Er weiß nichts bavon . . .

Alexander .

faßt fich nachbentend an bie Stirn:

Ja, aber . . .

1

Der alte Bernier:

Ich sehe ja, ich sehe ja: ich ... ich müßte Sie alle drei ... alle drei um Berzeihung bitten. Ich hatte mir das ja alles so ganz anders ausgemalt, ich wußte ja das alles nicht so ... ich wußte vor allen Dingen garnichts davon, daß Fräulein Jagert Ihnen so ... so verpflichtet ist ... und ...

Alexander

fahrt bei dem Borte "verpflichtet" heftig zusammen: Sm?!

Der alte Vernier hält verdust inne.

Alexander

steht auf und geht nach rechts. Tiefinnerlich: Ach so . . . ach so . . .

Hanna leise im Tone des Borwurfs: Aber — Herr Baron, wie können Sie . . .

# Alexander

bezwingt fich, höflich:

Pardon! Aber das ... Freilich: wenn sich Fräulein Jagert mir so "verpflichtet" fühlt — so muß ich ihr dafür natürlich sehr "verbunden" sein. — Also Sie fürchteten nach Bernhards Briefen ... Hm. — Zu Hanna: Und das war dann Deine Antwort?

#### Sanna fehr verwirrt, leife:

Das . . ich habe nur . . Herrn von Vernier zu beruhigen, mich an das Äußerliche gehalten. Man . . man spricht doch nicht gern von seinen . . innersten Gefühlen.

#### Alexander:

Nein. Du haft recht. Nach einem langen Blid auf Hanna, mit tiefem Mitleid: Arme Hanna! —

hanna fenkt ben Blid.

Paufe.

# Alexander

Aber Sie sind doch nun auch beruhigt, Herr Baron — nicht wahr? Es war nichts!

# Der alte Bernier:

Lieber Herr Doktor Könitz: sein Sie mir nicht bose. Mir scheint: ich bin hier wohl ein rechter Störenfried geworden. Sehn Sie: Zeit meines Lebens, Zeit meines Lebens hat mir mein Temperament solche Streiche gespielt. Nachher, so wie zum Beispiel jetzt, da seh ich's ja ein. Seuszend: Ich wäre wirklich besser zu Hause geblieben. Ja! Steht auf und saßt erst Alexanders, dann auch Hannas Rechte: Aber nehmen Sie's mir nicht übel! — Sie auch nicht, Fräulein! Sie auch nicht! — Jch.. will nun wieder dahin. wo ich hingehöre, nach Westernach. in die Nähe unseres Familienbegräbenisses. — Leben Sie wohl. Alle beide. zusammen. — Weine Sachen hatt ich wohl. ach ganzrichtig: die hatt ich ja unten gelassen. Also nochsmals: Adieu. Abieu. Hab schon draußen: Und sagen Sie dem Jungen sieber nichts! Blamieren Sie mich nicht. Danke sehr! Das kann ich noch selber.

# Hanna

hat ein Licht angezündet und begleitet ihn durch den Arbeitsraum.

### Alexander

bleibt allein zurück. Er preft beide Hände gegen die Stirn und steht einige Augenblicke in heftigster Erregung zitternd ba — —:

"Berpflichtet!" Dh ...

Sanna fommt zurück, man hört ihre Schritte.

# Alexander

beherrscht sich wie mit einem plötzlichen Ruck und geht nach links.

# Hanna

tritt wieder ein und geht nach rechts zum Schreibtisch. Im folgenden vermeiden beibe, auch beim Sprechen, sich anzusehen.

#### Alexander

während er sich seine Cigarre wieder ansteckt, im gleichs gültigsten Tone:

Was haben wir denn eigentlich heute? Freitag!

Hanna gleichzeitig:

Freitag. Mit den Pateten beschäftigt: Was haft Du denn hier mitgebracht?

#### Alexander:

Was .. ach so. Nichts weiter .. die beiden Bronzen, die Dir neulich so gefielen. Sept sich: Ich dachte mir, die würden vielleicht irgendwie in Deine neue, fürstliche Sinrichtung passen .. so in irgend 'ne Ecke.

#### Hanna.

widelt die Bronzen aus:

Ah — die. Erfreut: Ach, das ist aber nett von Dir!

### Alexander:

Ja . . ja. Murmelnd: Man muß fich bei Zeiten sein Denkmal setzen.

Sanna:

Wie?

# Mlerander:

Nichts, nichts. — Du, Hanna, ich habe einen Brief von unserem Attentäter.

Hanna lebhaft:

Von Conrad! Ach! Was schreibt er denn? Woher benn?

### Alexander:

Aus New-York. Aber er wird jest schon nach London unterwegs sein. Er schreibt wenigstens — Nimmt den Brief aus seiner Brieftasche.

Hanna nach links:

Darf ich ihn lesen?

#### Alexander:

Na — nicht alles. Manches ist . . . Ich will Dir das Nötige draus mitteilen. Also . . . Es ist nämlich ein Untier von einem Briefe. Blättert darin: Also im Anfang: hobes Pathos: "es ist mir ein innerliches Bedürfnis", und so weiter. Natürlich. Ist ihm alles. — "Ja, mein Herr: ich habe auf Sie geschoffen! Es war mir nicht zu verbenken nach bem, was ich dazumal annehmen mußte . . . Jest, zwei Jahre nach meiner Entfernung, wo ich inzwischen fortwährend und von den verschiedensten Seiten Nachrichten über Sie und Hanna gesammelt habe, gebietet mir indes eine innere Stimme, Ihnen zu gestehen, daß ich damals irregeleitet, von der Leidenschaft verblendet war." Dummkopf! Als wenn der jemals nicht von Leidenschaft verblendet wäre. "Zur Wut ward ihnen jegliche Begier." — Na und nun kommt er denn natürlich auf die Bartei zu sprechen, und wie anders er das jest alles an= fähe, Du hättest ganz recht gehabt, nur der Einzelne fonne heute kampfen, der Einzelne - und allein. In feiner Beise. Und so weiter! Die alten Beschichten. Bill ben Brief wieder einsteden: Das können wir uns schenken.

Hanna:

Das ist Alles?

# Alegander:

Ja, so ziemlich. Bögernd: Noch so einige . . bumme Redensarten über Dich. Doktrinäres Zeug . . thorheitsvolle Deklamationen . . .

# Hanna:

Aber, Alexander, das mußt Du mir doch mitsteilen. Ich bitte Dich!

#### Alexander:

Na, Gott . es ist eben einsach . . dieselbe Boniertheit, wie früher. Dabei riesig gute, liebe Kerle — diese Atriden. Wenn sie einen auch manchemal in die Anochen schießen. Suchend: Wo ist es denn? Hier. Also: "ich denke an sie bei Tag und Nacht. Noch hab ich nicht mit ihr abgerechnet! Vielleicht — wird es auch nicht mehr nötig sein. Wenn alles so bleibt, wenn sie selbständig neben Ihnen, in freier aber treuer Neigung", na: und so weiter! Kannst Dir ja denken. Ü! "Es schmiedete der Gott um ihre Stirn ein ehern Band."

Sag mal Hank. nicht wahr: Du bist nun neunundzwanzig Jahre alt. Weißt Du noch, was ich Dir damals. schon vor drei Jahren immer gesagt habe. wo Du Dir einredetest. nur noch einredetest. Du hättest die "Aufgabe", dasür zu sorgen, daß. ich weiß nicht. später einmal. übermorgen. die Menschheit glücklicher würde, als heute. Weißt Du noch? Denk mal dran! — Ich pflegte Dir zu sagen: mein guter Hank, dis zum fünsundzwanzigsten Lebensjahre. da ist das ja ganz schön. da kann so was recht wohl zu unseren Freuden dienen und also echt sein. Aber

nachher .. nachher wird man entweder ein Philister .. so'n Mensch ohne innere Begeisterung für sich selber . . so'n Epigone seiner Jugend . . "Demokrat von Achtundvierzig" . . Reichstagsabgeordneter, furz ein Steinesel — o der man sucht sich neue Ideale . . man wird sich etwa flar, befinnt sich darauf, daß man doch eigentlich selber auch — da ist, sozu= sagen! Daß ich, daß Du doch wohl gewissermaken lebst . . verstehst Du? Lebst! Erhebt sich: Und wenn man dann auch nur eine Spur von autem Gewissen als Mensch hat . . ich meine, auch nur 'n bischen Chrgeiz, ein Individuum zu bedeuten, so daß man es ristieren tann, zu fich selber Ja zu sagen - bann jagt man die ganze Resignationsfatterei, all das wehleidige Gejammere um die lieben Mit= menschen der nächsten Jahrhunderte schönstens zum Teufel und sagt sich: ich und noch einmal ich — will ein ganzer sein! Ein ganzer - ein einziger - ich felber! Er humpelt einmal haftig durchs Rimmer und fest sich dann wieder.

#### Hanna:

Alexander! Wenn man Dich so sprechen hört, sollte man meinen, Dn wärst der krasseste Egwist von der Welt. Und dabei hast Du es noch nie im Leben fertig gebracht . . .

# Alexander:

Ach bitte, das ist Sache des Geschmacks. — Aber in gewissen Dingen ist es nicht nur geschmackslos, wenn man zu viel an andere denkt, sondern auch — unsittlich. Was wir so nennen müssen. — In ganz anderem, herzlich warmen Tone: Hanna! Du fühlst Dich ja nicht frei . . . nicht glücklich . . .

# Hanna seht zum Sprechen an. Schweigt. Alexander:

Nein, Hand: Du bift nicht glücklich. Du bift nicht glücklich. Die ganzen zwei Jahre . . . meinst Du benn, ich fühlte das nicht? Dieses dumpse, besinnungslose Arbeiten und Arbeiten die ganze Zeit her — hältst Du mich denn für so dumm, meinst Du: ich hätte nicht begriffen, wie wenig das nach Deinem Herzen war? Wie wenig Du — Du selber gewesen bist — all die Zeit her? — — —

Hanna: es kommt ja selten vor, daß wir ... wir Egoisten uns - aussprechen. Anch das geht uns zu vielfach wider den Geschmack. Aber jett. Wir find nun mal dabei. Ich wenigstens. — Sieh mal: wir wollen es uns doch nicht verhehlen: es ... ist anders mit uns gekommen, als wir es uns gedacht haben. — Woran es gelegen hat, das ist schwer zu sagen ... und im Grunde ... jest kann es uns gleich sein. — Damals, als die bewußte Ratastrophe mit all ihren aufdringlichen Begebenheiten und dummen Knalleffekten vorüber war . . . meine Wunde geheilt war, und ich wieder laufen gelernt hatte . . . als Du dann hier eingerichtet warst und so weiter — da hätte ja eigentlich zwischen uns wieder alles sein follen, sein konnen wie vorher. Aber ...

#### Hanna flehend:

Aber Alexander! Gewiß! Und noch ganz anders! Sprich doch nicht so. Wie unendlich mußte ich Dir — Beider Blide treffen sich, sie schweigt.

# Alexander

... verpslichtet sein. Jawohl. Möglich, daß es grade daran lag. — Es war eben thatsächlich alles anders geworden. Du hattest Dir auch wohl zu viel zugemutet ... Hm.

#### Baufe. In anderm Ton:

Na aber, was nutt das Reden. Lassen wir das! Wir quälen uns ja nur, indem wir darüber sprechen. Dazu sind wir doch nicht für einander geboren. Nervös: Wir sind überhaupt nicht für einsander geboren. Das ist Verfolgungswahn. —

Paufe. Er feufat. Dann gleichgültig:

Ja, ja ... Da fällt mir übrigens ein: erst das Geschäft und dann das Vergnügen. Wolltest Du mir nicht tausend Wark zahlen heute?

# Hanna

lebhaft, geht zum Schreibtifch:

Ach, ja. — Ich hatte Dir auch schon die Quitstung geschrieben. Wo ist sie denn? Durch die Besuche . . . der Freudenberg war auch oben . . . . Sie hat das Papier gesunden: Ach hier. Willst Du Dich herbemühen, oder soll ich Dir . . .

#### Alexander:

Ich komme schon. Geht jum Schreibtisch.

# Hanna:

Der alte Herr hatte sich bei ihm nach mir erstundigt. Reicht ihm den Federhalter: So, bitte. Datum hab ich schon.

Otto Erich Sartleben, Sanna Jagert.

Alexander unterschreibt:

So, bamit sind wir ja bann wohl quitt?

Hanna

fteht am Gelbschrant, bem sie einen Tausendmarkschein ents

Jawohl. Damit bin ich Dich — Sie schweigt

Alexander

Aber Hans, was ist benn das heute mit Dir? Du sprichst ja Deine besten Einfälle nicht aus.

Hegander! Hanna Sittend, leis:

# Alexander:

Nein, nein: das war wirklich ein ganz gesscheiter Einfall. Damit bist du mich allerdings — los! Er stedt den Scheln ein: Ich wünschte nur, Du hättest erst den Mut zu . . . zu Deinen Einfällen. So den rechten Frauenmut. Das ist was besons deres! Es ist eine Eselei, immer bloß von Mannessmut zu sprechen. — Na, aber nun will ich auch gehn.

Hanna: Gehn?! — So plöglich?

Alexander zieht sich ben Mantel an:

Ia. Ich habe noch — was vor. Eine wichstige Sache. Etwas Menschenfreundliches. Ents

schuldige mich heute Abend. Du wirst auch mübe sein . . .

Hanna leise, traurig:

Du quälst mich ...

Allegander beinah heiter:

Das — ist ein Irrtum. Also, adieu, Du . . . Du Schülerin. Und hast noch immer nicht außzgelernt. Schäm Dich was! — Abieu! Er reicht ihr die hand: Abieu.

# Hanna

mit niedergeschlagenen Augen, ergreift mit beiden handen feine Rechte:

... Adieu.

# Alexander

geht zur Thür. Dort wendet er sich noch einmal um und faßt hannas Kopf in beide hände. Mit tiesem Gefühl: Leb wohl, Du ... Leb wohl ... Er küßt sie auf die Stirn.

# Hanna

mit ausbrechenden Thranen:

So geh doch nicht, Alexander! Laß uns doch noch sprechen ...

Alexander

fich losmachend:

Bitte, bitte . . . Rur fein Mitleid! Das vers bitt ich mir! Das schickt sich nicht für, Dich! So! Er reicht ihr noch einmal die Hand. Sie schlägt ein. Er sieht sie voll an und schüttelt ihr träftig die Hand: So.— Tonlos: Leb wohl. Schnell hinaus:

# Hanna

wirft fich foluchzend in den Seffel por dem Schreibtifch:

Dh, ich . . . Plöplich aufspringend, ruft sie taut: Alexander! Ab. Man hört sie draußen rusen: Alexander! Sie kommt zurück und bleibt einen Augenblick schwer atmend stehen. Dann geht sie erschöpft nach links, wo sie sich niederläßt. Sie trocknet ihre Augen und schüttelt sinnend den Kopf. — Sie schlägt ein Geschäftsbuch auf und taucht die Feder ins Tintensaß.

Borhang.

#### Dritter Act.

Scene: Zimmer in Hannas Privatwohnung. — Die Möbel sind zum Teil dieselben, wie im zweiten Act. In der Mitte des Zimmers ein großer Tisch mit hochlehnigen Stühlen. Darüber eine brennende Lampe. Die Mitte des Hintergrundes nimmt ein großer Bücherschrant ein. Rechts davon die Thür zum Korridor, links das Ecfosa mit Tisch. — Auf der rechten Seite vorn sieht der Gelbschrant, dahinter ein Fillosen, der einen Fenerschein ausstrahlt. — An der linken Seite vorn der Schreibtisch, dahinter die Thür ins Nebenzimmer. — Die Einrichtung ist ernst und gediegen, mehr in der Art eines Herrenzimmers. Dunkle Bortieren und Decken.

# Hanna

in einem schwarzen Kleibe von eleganter Einfachheit, fist vorn am Mitteltisch und lieft einen Brief.

# Lieschen

fitt, in besangener, terzengeraber Haltung, rechts am Mitteltisch. Sie trägt ein hochmobernes Promenabentostum und sieht sich mit neugieriger Scheu im Zimmer um.

# Hanna

läßt ben Brief finten. Bewegt:

Die gute Mutter. — Aber persönlich traut sie sie sich doch nicht her.

#### Lieschen

in einem gezierten Ton, aus dem fie nur hin und wieder herausfällt:

Ach, sie that es ja wohl. Aber Du weißt ja, wie Dein Bater ist. Ich geh selber immer nur hin, wenn ich bestimmt weiß, daß er nicht zu Hause ist.

#### Hanna nachdenklich:

Hm. — Heut, nach Tisch hat sie Dir den Brief gegeben?

#### Lieschen:

Ja, sie ist extra beswegen zu uns gekommen. Sie hat ja so 'ne Bange!

# Hanna

ernft, ohne Lieschen anzusehen:

Die gute Mutter! — - Ach was! Es ist ja nichts! Richts! Sie erhebt sich: Sie beurteilt Conrad ganz falsch. Ich — will ihn erwarten.

# Lieschen:

Ach, Hanna: er ist jett noch viel rabiater, wie früher. Du glaubst garnicht, wie er sich verändert hat. Ich denke mir, er wird sich in Amerika oder in London so 'n stillen Suff ergeben haben. Bon wegen der Seelust weeßt Du.

# Hanna:

Das kann ich mir nicht benken.

#### Lieschen:

Ach boch, ja. — Nein: wir sind alle schrecklich besorgt um Dich. Ne wirklich: wir haben mächtige Manschetten um Dir!

Hanna:

So. — Ach, bas find ja Einbilbungen.

#### Lieschen:

Na, na: sag das nicht! Erst gestern hab ich wieder im Lokalanzeiger gelesen, wie einer aus Liebe zwei Mädchen auf einmal totgeschossen hat. Bloß: er wußte nicht, welche sollt er nehmen. Na, und nu Dein Bater! Der putscht ja nu noch immer! Der macht ihn nu erst ganz wild! Weißt Du, was er ihm nach London geschrieben hat? Uch ne: das will ich Dir doch lieber nich sagen. Na, aber, Du darsst es mir nich übelnehmen! "Sie avanciert", hat er geschrieben. "Sie avanciert. Jest ist sie schon die Waitresse von einem Grasen." Ja. Weißte, Dein Bater kennt eben absolut nich den Unterschied zwischen einem Grasen und einem Baron. — Er hat eben keene Bildung.

Hanna:

Das hat . . . mein Vater geschrieben?

Lieschen:

Was ich Dir sage! Darauf ist ja eben Conrad hergekommen. Ohne an die eigene Polizei-Sicherheit zu denken — umgehend! Denk doch mal, wenn sie den kriegten!

Hanna

schüttelt traurig ben Ropf:

Also pas ...

Lieschen:

Ja. Und Du wärst eine Begehrliche!

Hanna:

Gine Begehrliche? Was heißt benn das?

## Lieschen:

Ja, ich weiß nicht. Davon spricht er auch so immer. Was die richtigen Arbeiter wären, die hätten die Begehrlichkeit nicht. Das wär 'ne Lüge. Die wollten bloß ihr gutes Recht. — Aber die Reichen — was er so die Bürgerlichen nennt, und auch die Abligen — die hätten die Begehrlichkeit und wollten immer noch mehr haben. Und Du wärst auch 'ne Begehrliche. So is es.

#### Hanna bitter:

"So is es." Ja. Er hat recht. Sie — haben die Begehrlichkeit nicht. Es ist schlimm. — Also mein liebes Lieschen: ich danke Dir sehr für Deine freundlichen . . . Eröffnungen, und . . . Bitte, geh noch heute Abend zur Mutter, ja? Sag ihr, sie solle keine thörichte Angst haben. Mit Conrad würde ich schon fertig werden. Ja — es würde mich freun, wenn er käme. Ihm gegenüber kann ich mich rechtsertigen. Er ist nicht wie mein Vater. Der wird mich freilich nie mehr verstehn.

# Lieschen:

Ja, da hast Du wirklich sehr richtig. Gerade so geht's mir mit Mutter. Die versteht mich auch partout nich.

# Hanna:

©0?

## Lieschen:

Partout nich. Gott, und es ist doch so einsfach! Was soll man denn machen, wenn man weiter kommen will und . . . und will was vom

Leben haben. Is nich wahr? Heiraten thut einen ja doch kein anständiger Mensch mehr, und schließlich: was hab ick denn davon, wenn da nu auch wirklich so'n Maler oder Maurer kommt, der selber nichts zu brechen und zu beißen hat . . . und Kinder will er womöglich auch haben. Ne, ne! Wenn man erstmal mit seine Herrn so in besserem Verkehr gestanden hat — nachher paßt einem das schon lange nicht mehr. Sab ich nicht recht?

# Hanna:

Gewiß, Lieschen — und es ist schön, wenn man recht hat. Aber . . .

## Lieschen:

Nicht wahr! Ach! Weißt Du, liebe Cousine: die andern ... die waren ja einfach alle viel zu dumm. Aber ich ... ich kann wohl sagen: von allen Ansang an habe ich allein immer die richtigste Auffassung über Dich gehabt! Und wenn ich früher manchmal so'n bißchen eklich gegen Dich gewesen din .. so is das immer blos Neid gewesen. Wahrshaftigen Gott!

#### Hanna beluftigt:

Ja, ja: ich hab das ja auch niemals anders aufgefaßt.

#### Lieschen beteuernd:

Hand aufs Herz —: bloß aus Neid! Niemals so wie die andern, aus Moral, oder so. Keine Spur! Denn wozu? Heutzutage muß man modern sein.

Hanna läckelnd:

Woher weißt Du das?

## Lieschen:

Ach, das hab ich nu allmählich felber raußegekriegt. — Nein, wirklich, liebe Cousine: Du glaubst gar nicht, wie lange ich mich schon danach gesehnt habe, mich einmal so recht ordentlich mit Dir außezusprechen. Wirklich wahr! Denn im Grunde, mußt Du wissen, in meinem Innern, hab ich Dir eigentelich immer recht gegeben. "Ganz recht, hat sie, hab ich immer gesagt —: ganz recht! Was fann das schlechte Leben helfen!"

Hanna lacht auf.

Lieschen

in bas Lachen einftimmenb:

Na ja — is doch aber auch wahr! — Siehste: und beshalb, liebe Cousine, mein ich: wir beide sollten doch . . . He? —

Hanna

weicht Lieschen, die ihre Sand faffen will, aus. Ernft und tühl:

Verzeih! Ich hab jett keine Zeit mehr. Ich muß noch mal hinunter ins Geschäft. — Also noch= mals: sag der Wutter meinen besten Dank für ihre . . "Warnung", aber . . Du weißt ja nun. Kann ich Dir sonst noch mit . . etwas dienen.

Lieschen Fektiert-persent

affektiert=verlett:

Nicht, daß ich wüßte. Danke sehr. Im anderm Ton, schnell: Das heißt . . . Bertraulich: Du,

Hanna . . sei boch mal offen gegen mich! Giebt Dir benn Dein Baron viel?

# Hanna heftig:

Ach, bitte, Lieschen . . geh jett! Weshalb meine Mutter gerade Dich zu mir geschickt hat ... Na . . jedenfalls . . Sie zieht ihre Portemonnaie: . Ich will nicht undankbar sein: da, hier — Giebt ihr ein Golbstüd: Für den Weg.

## Lieschen

nimmt das Gelb und betrachtet es einen Augenblic uns schüffig schwankend, dann stedt sie es ein und sagt kühl, fast herablassend:

Bitte sehr, bitte sehr — hat nichts zu sagen. Ich will nicht länger stören. Bendet sich zum Geben: Abieu.

#### Hanna abaewendet:

Mbieu. Sest fich links an ben Schreibtifc.

Lieschen

zudt die Achfeln:

P-hö! Rach hinten ab.

## Hanna

nachdenklich vor sich bin sehend, schüttelt den Kopf. -- Pause.

— Aus ihren Gedanken heraus, halb lachend:

"Was kann das schlechte Leben helfen!" Steht auf und klingelt. Dann geht sie zum Schreibtisch zurück, nimmt einige Briefe an sich und schließt ihn zu.

Hedwig tritt von links ein.

## Hanna:

Hedwig, ich bleibe heute Abend zu Hause. Legen Sie noch nach. Ich gehe jett hinunter. Wenn ber Herr Baron kommt, bitten Sie ihn, hier oben auf mich zu warten. Geht zur Thür. Es klingelt draußen. Sie bleibt stehen: Sollte er das schon sein? Sehen Sie nach.

Hedwig nach hinten ab.

#### Hanna:

Ober gar . . . Sie nestelt nervos an ihrem haar.

## Bernhard

tritt ichnell ein. Laut und lebhaft:

Guten Abend! Guten Abend. Ach Pardon! Ich vergeffe immer, braußen erst abzulegen. Schnell wieder ab.

# Hedwig

tritt durch die offene Thur ein, geht über die Buhne und links ab.

# Bernhard

von draußen, durch die offene Thur iprechend:

Könntest Du dem guten Mädchen nicht ansgewöhnen, mir hierbei behilflich zu sein?

# Hanna lächelnd:

Aber Bernhard ... Selbst ift ber Mann.

#### Bernhard im Gintreten:

Na ja, schon gut, weiß schon . . . Wie geht's? Tritt zu ihr und tüht ihr die Hand : Gut, natürlich. Wie?

## Hanna:

Dir auch. Danke. — Aber Du kommst ja heut so früh. Ich muß noch herunter.

# Bernharb:

Herunter! Immer herunter! Schrecklich! Gepreßt: Oh, Hanna, Du . . Zieht sie an sich und küßt sie, dann läßt er sie los und wendet sich ab: Du ahnst ja nicht, wie traurig Du mich machst mit Deinem . . mit diesem ewigem "Geschäft".

## Hanna:

Aber mein lieber Bern! Du mußt boch vernünftig sein. Selbst wenn ich nun das Geschäft verkaufen wollte —

# Bernhard

lebhaft:

Wie? — Nun?

# Hanna lächelnb:

Ich meine: selbst dann müßte ich doch bis zum letten Tage in alter Weise darin thätig sein. Darauf beruht doch nun mal — meine Freiheit.

# Bernharb:

Eine schöne Freiheit!

# Hanna:

Ja! Dem einen kommt sie teuer — dem andern billig zu stehn. Das ist nun mal nicht anders — einstweilen. — Aber jett laß mich. Die Mädchen warten auf mich. Laß Dir die Zeit nicht lang werden. Da! Sie deutet auf den Bücherschrant: Falls

Du etwas für Deine Bilbung thun willst. Auf Wiedersehn. Geht zur Thur. Dort bleibt sie stehen. Leise, zärtlich: Bern?

Bernharb:

Ja?

Hanna:

Ich habe Dir nachher . . etwas zu sagen.

Bernhard:

Ja? Was benn?

Hanna:

Nachher! — D, wir wollen so frohe Menschen werben, Bern  $\dots$ 

Bernhard nähert fich ihr:

Hanna!

Hanna

hebt abwehrend die Sand:

Pft! Nachher. Schnell ab.

Paufe.

Bernhard

ift fehr ernst geworden. Er seufst laut und geht nach links. Gepreßt:

Wie ein Kind! Wie ein Kind! —

Hedwig

von links, mit Rohleneimer, geht zum Ofen.

Bernhard auffahrend:

Was?! Sie wollen doch nicht etwa gar noch einheizen?

Hedwig unbeirrt:

Fraulein hat's befohlen.

Bernhard:

Aber, mein Gott, es ist ja schon eine tropische Glut hier!

Bedwig

unbeirrt, antwortet nicht, fondern fcuttet Coats auf.

Bernhard mit Selbstironie:

Freilich —: wenn's Fräulein befohlen hat ... Sest sich an den Echofatisch und schlägt ein Buch auf. Legt es wieder weg: A! — Sagen Sie mal, Hedwig, ich wollte Sie schon immer mal fragen ..!

Sebwig unbeirrt am Dfen beschäftigt.

Bernhard

Ich meine: gesetzt den Fall, es vollzöge sichhier eine plötzliche, oder sagen wir wenigstens eine baldige . Veränderung . daß Fräulein von Berlin sortzöge, oder so — ich meine: Sie würden doch. mitgehn — was?

Bedwig:

Das ist gar nicht möglich.

Bernhard:

So? Na ...

Bedwig:

Fräulein wird niemals von Berlin fortziehn.

Bernhard

ärgerlich:

Sehr gut! Woher wissen Sie benn das?

hedwig

ohne fich umzuwenden, murrifch:

Fräulein wird sich hüten und wo anders wieder von vorn anfangen.

Bernhard

abbrechend :

Ma! -

Bedwig

ift fertig und erhebt fich. Ralt:

Herr Baron kennen eben unser Fräulein erst oberflächlich.

Bernhard ftreng:

Ach bitte! Es klingelt.

Hedwig

fieht Bernhard einen Moment seindselig an, zucht dann die Achseln und geht ruhig nach hinten ab.

Bernhard

allein, wütenb:

's is . . es ist wirklich . . .

Hedwig

öffnet Alexander die Thür. Höflich:

Bitte, Herr Doktor! Sie ift ihm beim Ablegen be- hilflich. Dann ab.

Bernhard

in höchftem Erftaunen:

Herr Doftor! Sie!? —

Alexander:

Ja — ich. Guten Abend.

Bernhard

tritt näher und reicht ihm die Hand: Guten Abend.

Alexander

halt die Sand feft, ernft:

Ich .. muß vor Allem noch um Berzeihung bitten, daß ich Ihnen auf die traurige Nachricht vom Ableben Ihres Herrn Onkels . . nur schriftlich geantwortet habe. Über . . mein Pedal war mal wieder . . nicht in Ordnung . . ist es auch eigentslich jetzt noch nicht. Ich wäre sonst längst über alle Berge.

Bernhard:

Ja, ich hörte schon, Sie wären in Sicilien.

Alexander

hinkt nach bem Stuhl rechts am Mitteltisch:

Bin ich auch. Wenigstens . . . Wollte heute schon unterwegs sein. Hm. Sest sich.

Bernhard

im Zone freundlichen Bormurfs:

Die ganze Zeit haben Sie sich nicht wieder sehen lassen. Seitdem!

Mlexander:

Sie meinen: Ruinen gehören zur Landschaft.

Bernhard

herzlich:

O, pfui. Wir wollten boch gute Freunde bleiben!

Otto Erich Sartleben, Sanna Jagert.

## Alexander:

Ja. Na, und aus — Feindschaft bin ich nicht weggeblieben. Ober meinen Sie?

# Bernhard:

Lieber Freund!

# Alexander:

Na also. — Ach hier ist es hübsch warm. Ganz wie in Sicilien. Überhaupt, riesig behaglich! Seufzt: Ja, ja! Wer sich hier so festsetzen könnte, der — wär ein Esel, wenn er — auf Reisen ginge. Wie?

## Bernhard:

Na sehn Sie. Weshalb kommen Sie da nicht!

## Alexander:

Tja . wer weiß! Vielleicht ist es eine ansgeborne Scheu . . das dritte Rad am Bicycle zu spielen. Vielleicht . . ist das so der Stolz meiner Männerseele, wie Lasker sagte. Lassen wir's unsentschieden. Soviel ist sicher: heute hab ich einen hinreichend legitimierenden Grund zu kommen.

# Bernhard:

Bitt um Entschuldigung, Herr Doktor, aber ich sollte meinen, Sie als alter Junggeselle hätten eigentlich immer berechtigte Ursache . . .

## Alexander:

Andre Leute zu stören? Nein! Da faß ich nun meine Situtation doch menschenfreundlicher auf. Das wird mir auch gar nicht so schwer, wie Sie glauben. Denn, abgesehn von der einen denkwürdigen . . Ihnen ja nicht unbekannt gebliebenen Spisobe, hab ich mein Leben lang eigentlich immer draußen geseffen . . verstehn Sie? draußen. Ich bin das also gewohnt.

Bernhard verlegen:

Aber, lieber Herr Doktor . .

## Alexander:

Ja, ja. Sie vergessen immer: es ist noch gar nicht so unmenschlich lange her, daß ich ein . bettelsarmer Student war . der geborene Bildungssproletarier . eben: bis ich eines Tages meine Entsbeckung machte. Ich bin also garnicht verwöhnt, wirklich nicht. Hab es früh genug gelernt, mit mir allein zu sein. — Ha, aber . davon ist ja garnicht die Rede. Sagen Sie mir vor allen Dingen: wie geht es Ihnen benn? Ich meine: wie gut? Was macht die Kunst? Oder: die Künste, muß man bei Ihnen fragen. Haben Sie sich nun für eine entschieden? Hat die Kioline gesiegt? Die liebe Bioline! Wie geht es ihr?

# Bernhard:

Na, ich banke. Besser wie mir. Sie hat Ruhe. —

Alexander fieht ihn an:

Hm. Er nimmt eine Cigarre aus seinem Etui: Ja: das ist nun eine äußerst schwierige Sache —: Sie rauchen nicht?

Bernhard:

Rein. Aber bitte . . .

## Alexander:

Infolge dessen wird die Herrin den Tabaksgeruch gar nicht mehr gewöhnt sein. Und Sie..
sind hier eigentlich doch zu wenig kompetent.. Er hat währenddem die Cigarre abgeschnitten, in Brand gesetzt und raucht jett mit Behagen die ersten Züge:.. sonst würd ich Sie nämlich um die Erlaubnis gebeten haben.

# Bernhard:

Na ja: da haben wir's?! Nun fangen Sie auch noch an!

# Alexander:

Aber, was denn?

## Bernhard:

Ach, liebster Herr Dottor —! Sie haben ja keine Ahnung, wie ich hier in diesem Hause behandelt werde . . Das spottet einfach jeder Beschreibung!

# Alexander

Na .. bann beschreiben Sie's mal.

## Bernhard:

Wenn mir das früher einer gesagt hätte! und ich . . säße infolgedessen jest . . wegen Totschlags aus Jähzorn im Gesängnis — mir wäre wohler. —

# Alexander:

Na nu!

## Bernhard:

Sehn Sie . . ehemals, wenn ich so in den Ferien nach Hause kam . . und so sah, wie mein

guter alter Onkel so hin und wieder saugrob wurde gegen die Leute.. das konnt er werden.. da sand ich, als empsindsamer Musensohn, das einsach schrecklich, einsach schrecklich. Einmal hab ich meinem Onkel sogar eine richtige Rede darüber gehalten... A—ber, wissen Sie — das war ja alles Kinderei, das war ja der reine Humanitätsdusel im Vergleich mit der Art und Weise, wie man hier mit mir umspringt! — — Und, was das Schönste ist, nicht bloß die Herrin behandelt mich so.. na, wie soll ich sagen.. so als liebenswürdigen Zimmerschmuck.. auch die Sklavin, diese gußeiserne Hedwig.. glauben Sie, die hätte irgendwie eine begründete Überzeugung von der Zweckmäßigkeit meines Daseins? Keine Spur.

Aleganber

lacht.

# Bernhard:

Ach, lachen Sie nicht! Das ist sehr schlimm. — Noch hab ich ja wenigstens einigen Galgenhumor.. aber auf die Dauer.. wie soll man sich selber das bei den guten Glauben.. an die Wichtigkeit der eigenen Existenz erhalten!

# Alegander troden:

Sie haben Recht. Das muß furchtbar schwer sein.

Pause.

Bernhard

in verändertem Ton, fehr ernft:

— Und es geht auch nicht so weiter. —

# A legander ebenfalls ernft, beinah erschrocken:

Was — sagen Sie?

Paufe.

## Bernhard:

Sowas paßt eben nicht für jeden. Bei Ihnen war das was Anderes. Bei Ihnen hatte es keine Gefahr.. mit der Selbständigkeit. Sie standen ihr in anderer Beziehung nicht nur gleichberechtigt gegenüber, waren ihr nicht bloß gewachsen — Sie waren ihr sogar von vornherein entschieden überslegen, als ihr Lehrer gewissermaßen. Sie hatte sich Ihnen geistig ein sür allemal untergeordnet.

Alexander:

Leider, ja.

# Bernhard:

Ich dagegen besitze Gottseidank nicht die geringsten pädagogischen Talente! Und da Hanna nach dieser Richtung hin disher offenbar — verswöhnt war — so gelt ich ihr nicht für voll. Ein Erzieher wird gesucht!

Alexander:

Na, na, na . . .

# Bernhard:

Ia, ja! Sie hat mich gewiß sehr lieb — das weiß ich — aber die Art und Weise, wie sie mich behandelt, das ist doch . . das ist doch nicht . . .

Alexander:

Nun?

## Bernhard:

Ach! Das ist boch so nicht das richtige Bers hältnis zwischen Mann und Weib.

Alexander:

Hm, hm!

Bernhard:

Nie und nimmer nicht! Biffen Sie, wie mir das vorkommt? Direkt verdreht kommt mir das vor: gerade umgekehrt! Als ob ich — ihr Geliebter wäre.

Alexander:

Ja - ist das benn nicht ber Fall?

Bernhard:

Mein Herr!

Alexander:

Mein hoher Herr!

Bernhard:

Ach! Sie verstehn mich ja ganz gut.

Alexander:

Ja — wer weiß! Vielleicht .. verstehe ich Sie so, daß nach Ihrer Ansicht die Sache in Ordnung wäre, wenn Hanna — Ihre Geliebte wäre.

# Bernhard verdugt:

Wie? — Na nehmen Sie's mir nicht übel, aber — es ist doch wirklich arg, in welcher Weise sich Menschen wie Sie . . das Einfachste und Natürslichste, was es überhaupt auf der Welt giebt . . das Verhältnis zwischen Mann und Frau . . künstlich

verzwickeln und verzwackeln, bis kein gesunder Mensch mehr d'raus gescheit wird. Ja, ja! Darin sind Sie Birtuose! Bon Ihnen hat auch Hanna alle ihre Schrullen.

Alexander qualmend:

Wenn ich von Ihnen absehe . .

Bernhard: Bon mir nimmt sie gar nichts an.

## Alexander:

So. Na, wie Sie meinen. Jedenfalls —: Menschen wie ich glauben eben nicht daran, daß. das Verhältnis zwischen Mann und Frau. heutzutage wirklich so einfach, so natürlich gegeben sei. Menschen wie ich sind vielmehr der Überzeugung, daß es zur Zeit einmal wieder Problem geworden ist.

Bernhard:

"Problem"! — Ich bin fein Nußknacker.

Alexander:

Rein. Es wäre Unrecht, das zu behaupten.

Baufe.

Bernhard treuherzig:

Lieber Herr Doktor! Mir ist das Herz so voll! Und Ihnen gegenüber hab ich von jeher ein so unbegrenztes Vertrauen gehabt. — Sie haben mir noch nicht gesagt, weshalb Sie herkommen, aber es ist gut, daß Sie da sind. Lassen Sie mich mal wahnsinnig offen gegen Sie sein. Sie sind der einzige Mensch, den ich kenne, vor dem man sich damit nichts vergiebt. Er reicht ihm die Hand.

#### Alexander

nimmt bie Hand und fieht ihn an. Ernst: Ich danke Ihnen. —

## Bernhard:

Sehn Sie: wenn ich mir Hannas Wesen klarsumachen versuche.. ich weiß ja so schrecklich wenig darüber, wie sie eigentlich — geworden ist. Ich habe sie durch Sie als eine fertige, in sich absgeschlossen Natur kennen gelernt...

## Alexander:

Meinen Sie? Nun — ich und die Thatsachen, wir können Ihnen darin nun leider doch nicht Recht geben.

# Bernhard:

3a . . .

## Alexander:

Aber einerlei. Sie wollen von mir etwas über die Zeit hören, wo ich . Hannas Erzieher war. Nicht wahr? Nun ja: ich versteh schon. —

## Paufe.

Ja, also — bas Einmaleins hab ich ihr nicht beigebracht. Und baß es im Leben häßlich einsgerichtet sei, auch nicht. Solche Elementarkenntnisse brachte sie mit. — Aber andre Sachen, daß es sehr schöne Verse gäbe.. und sehr schöne Vilber und .. und auch guten Rotwein... Und daß das Leben überhaupt um des Leben willen schön sei. Solche Dinge, wissen Sie. — Hm. Ja. Wenn

ich an dieses Erwachen, dieses Aufkeimen, an diesen Frühling in ihren Sinnen denke!.. Hungrig und durstig war sie zu mir gekommen. Es war ja wie eine neue Welt für sie! Wie eine neue Religion der Schönheit — der Kunst — des Genusses. Bis dahin war die Partei ihr Ein und Alles gewesen. Solange da der holde Glaube an die baldige Revolution . . vorgehalten hatte, war das ja gegangen. Aber nun war er weg. Und was noch blieb du lieber Gott! Das war doch alles gar zu schnell vom Verstande verzehrt — von einem solchen Verstande! Und nun das Herz... das Gemüt... und die lieben Sinne? Die hungerten und dürsteten, wie gefagt — es war ein Jammer mit anzusehn. — — Da hab ich ihr nun alle Thüren weit geöffnet! Und was hab ich mich da aus innerstem Herzen freuen dürfen, wie sie alsbald, nachdem so die erste Schüchternheit überwunden war, mit naivem Appetit an all die guten Dinge bes Lebens heranging! — Mit einem tiefen Seufzer: Ja! — Und noch jett . . an Wintertagen . . werd ich warm, wenn ich baran zurückbenke. — Vor dem Frühling selber aber . . flücht ich .. nach Italien. Der ist mir nun mal .. verleidet. Und da unten, da ist er jett schon überstanden.

#### Baufe.

# Bernhard:

Hm. — Und .. Herr Doktor .. entschuldigen Sie .. haben Sie nun damals nie daran gedacht, Hanna .. zu heiraten?

# Alexander

fährt vor Überraschung ein wenig zusammen: Ach — haben Sie vielleicht einen Aschenbecher? Bernhard:

D Pardon! Stellt ihm einen hin.

Alexander:

Danke schön. Hm. — D ja, mein Lieber: daran hab' ich wohl gedacht.

Bernhard:

Aber?

Alexander:

Aber sie nicht.

Bernhard:

Was?! Sie wollte nicht?!

Alexander:

Nein.

Bernhard:

Unmöglich! Pardon, aber — das versteh ich nicht. Das ist mir neu.

## Alexander:

Nicht wahr? Das geht wider die Natur! Aber trösten Sie sich, Herr Baron —: ich als Plebejer hab es damals auch nicht gleich — kapiert. Ja, ja. Seufzt: Na, das soll uns aber nicht abhalten, die Fahne der Wissenschaft und .. und der "Philossophie des freien Menschentums" aufrecht zu erhalten, und wenn Sie soviel Einfluß auf Ihre Freundin, die gußeiserne Hedwig zu besitzen glauben, so bitte, klingeln Sie mal und bestellen mir irgend was Trinkbares: mein Abenddurst meldet sich.

## Bernhard flingelt:

Verzeihen Sie: ich hätte schon bran benken können.

Hedwig

von links, zu Alexander:

herr Doftor befehlen?

Bernhard

Ich habe geklingelt. Bringen Sie eine Flasche zu Alexander: Rotwein, nicht wahr?

Alexander lächelnd, nickt.

Bedwig:

Ich habe keinen Schlüssel.

# Bernhard:

Ach bitte, dann gehen Sie gefälligst hinunter und lassen ihn sich von Fräulein geben.

## Alexander

giebt der noch zögernden Hedwig hinter Bernhards Rücken einen Wink, worauf sie nach hinten abgeht: Na sehn Sie, wie sie gehorcht.

# Bernhard:

Gehorcht? Das nennen Sie gehorchen? Solche Augen hab ich ihr erst machen müfsen! Schaut Alexander gebieterisch an: Da haben Sie's nun mal selber gesehn. Das muß ich mir nun gefallen lassen. Ich! — Nein, nein! Es geht nicht! Ich bin nun einmal nicht der Mensch dazu. Das hab ich einfach

nicht gelernt! Es scheint, ich soll mir erst durch kordiale Formen die Schwesternliebe dieser Person erschleichen — ehe ich sie um etwas bitten darf. Wetter auch! Das ist mir nicht gegeben! — — — Aber wenn ich Hanna das sage, dann..dann lacht sie!

# Alexander:

Ja, sie ist ein herzloses Weib.

## Bernhard:

Sie ist das herrlichste Weib der Welt, aber in einer Weise egoistisch —: es existiert für sie nichts — absolut nichts — außer ihr.

## Mlegander:

Gott sei Dank.

1

# Bernhard:

Und was ist aus mir geworden! Ich habe ja gar keine Contouren mehr. Ich . . . Ausgeregt: Aber es hat ein Ende. Heute noch! Ich wollt's Ihnen schon vorhin sagen . . es ist das ein Entschluß, mit dem ich mich schon lange trage. Ganz einerlei . . Alles einerlei . . ich frage sie heute noch, ob sie — meine Frau werden will — meine Frau.

# Alexander:

Oh! — Warum wollen Sie sich den schönen Abend verderben? —

## Bedwig

tommt von links mit einer Flasche Wein und zwei Glasern. Sie serviert und geht wieder ab.

Alexander schenkt sich ein und tostet.

Bernhard unruhig auf und ab.

Alexander

befieht die Etitette ber Flasche. Lächelnb, für fich:

Ach ja. Hm. Laut zu Bernhard: Na — aber schließlich: sie hat ja Humor. Vielleicht nimmt sie's doch ganz gut auf. Hoffen wir das Beste.

# Bernhard:

"Wir wollen doch so frohe Menschen werben" ... Sagte sie?

# Alegander

Hommen Sie her. Setzen Sie sich 'mal hübsch zu mir. So. Schenkt ihm ein: Prosit! Stötzt mit ihm an: Sein wir vergnügt! Wissen Sie, wer uns heute Abend noch besuchen wird?

Bernhard

Nein.

Mlexander:

Gin gewiffer Conrad Thieme.

Bernhard fpringt erregt auf:

Was?! Der Mensch, der auf Sie geschossen hat?

# Alexander:

Nun ja: weshalb meinen Sie benn, daß ich sonst hier wäre?

Bernhard:

Heute noch?

Alexander:

Ja.

Bernhard:

Was kann der Mensch denn wollen?!

Alexander:

Ja, das weiß er wohl selber nicht. Jedenfalls kommt er. Ich weiß es von einem meiner Arbeiter, einem alten Freunde von ihm. Dem hat er dummer Weise sein Herz ausgeschüttet, und bei der Gelegensheit.. ist auch ein funkelnagelneuer Revolver zum Vorschein gekommen.

Bernhard:

Revolver!

Alexander:

Ja. Ach dabei müssen Sie sich weiter nichts benken. Das sind die schlechtesten Menschen noch lange nicht, die gern bewaffnet unter die Leute gehn. Die transatlantischen Umgangsformen, die Theorie der persönlichen Exekutive . . .

Bernhard:

Und Sie haben ihn nicht verhaften laffen?

Alexander:

Verhaften? Nein. Das ist nicht mein Geschmack. Überdies, wer weiß denn —: wahrscheinlich hat der Mann ganz recht. Er hat doch seine Informationen jedenfalls aus Hannas Familienkreisen. Na und da kann ich's ihm gar nicht übel nehmen, daß er herkommt, um sie totzuschießen. Ich würde das an

seiner Stelle vielleicht auch thun, wenn es mir sonst ... die Mittel meines Temperaments erlaubten.

# Bernharb:

Ich . . ich bin noch ganz . . verwirrt. Sie sagen das alles mit einer Ruhe, als ob Sie selber garsnichts befürchteten . . als ob das alles nur Scherz wäre. Und doch kommen Sie selber her und . . .

## Alexander:

Ja, sehn Sie: ich möchte doch nicht, daß Hanna allein wäre, wenn der junge Mann ihr. seine Bisite macht. Ich halte es immerhin für zweckmäßig, wenn jemand da ist, der dem Komparenten mit. Vernunftgründen begegnen kann. Hanna gegenüber wird er vermutlich. sinnlos rasen: Sie werden. ihm gegenüber vermutlich auch nichts Bessers thun: da könnte ich ihm vielleicht. bei meiner ausgesprochenen Begabung zum Akademiker. mit einer lichtvollen Klarlegung der thatsächlichen Verhältnisse dienen. Das ist manchmal viel wert. — Na und im Notfall — Er zieht einen Revolver aus der Taske und zeigt ihn Bernhard: Ich hatte auch noch so'n Ding liegen.

# Bernhard fehr aufgeregt:

Das ist ja ... Wit plöplichem Schred: Wo bleibt Hanna? Finden Sie nicht, daß sie längst oben sein könnte? Es ist halb Acht! Wenn der Mensch ihr aufgelauert hätte! Ich will hinunter ...

# Alexander

Sein Sie unbesorgt, mein lieber Herr von Bernier —: ber schießt nur en face. Das kenn

ich. Der weiß auch, daß sie ihn vorläßt, wenn er zu ihr will.

# Bernhard:

"Borläßt"!? Um Gotteswillen! Man muß die Hebwig instruieren. Eilt zur Klingel.

# Alexander:

Ich fürchte, daß Ihnen in diesem Falle selbst Ihre gußeiserne Freundin nichts helsen wird. Was Hanna will — hat sie noch immer durchgesetzt. Ah...

#### Hanna

öffnet von außen die Thür im Hintergrunde. Spricht nach außen:

Es ist gut. Sie können bann schließen. Forbert Conrad zum Eintreten ein: Bitte. Komm.

#### Conrad

ausländisch gefleidet, beträchtlich gealtert, bleich und bartlos, tritt ein.

# Bernhard am Schreibtisch links, wie angewurzelt.

# Alerander

ift bei Hannas Stimme unwillfürlich heftig zusammens gefahren, hat sich aber gefaßt, sich langsam erhoben und zu ben Eintretenden umgewendet.

#### Conrab

hat anfangs Alexanders Blid erwidert, ohne ihn zu erkennen. Blöglich heftig erregt:

Sie! Sie sind es! Hier! Bas heißt das? Bas bedeutet das?

Dito Erich Sartleben, Sanna Jagert.

#### Alexander

geht ruhig auf Conrad zu und reicht ihm die Hand:

Herr Thieme —: ich bin nicht Ihr Feind. Er hält ihm die Rechte hin, indem er die Linke slüchtig Hanna reicht, die sie schnell drückt.

Conrad

zögert erft. Dann, auf einen Blid Hannas, schlägt er ein.

Alexander

halt seine Sand einen Augenblid fest, beibe febn fich an.

Hanna zu Alexander:

Ich hörte schon, daß Du gefommen wärst. Mit einem Blid des Einverständnisses: Ich danke Dir. Zu Bernhard: Nun.. Bernhard.. Du stehst ja so abseitä? Zu Conrad, mit einer vorstellenden Handbewegung: Der Herr Graf, von dem Dir mein Bater schrieb —

Bernhard

aufe Außerste verlett:

Aber Hanna, ich bitte Dich, wie kannst Du nur.. ich begreife Dich nicht . . ich . . Stockt.

Hanna:

Wie? — Ach Du weißt wohl nicht . . .

Bernhard

ichroff:

Ich weiß genug.

Hanna

ftreng :

Bernhard! -

## Bernhard

unter dem Zwange ihres Blides mühfam höflich:

Herr.. Thieme.. Sie werden es wohl nicht so unbegreislich finden.. daß ich, der gar nicht weiß.. in welchen Absichten, mit welchen Gedanken Sie.. mit Betonung: zu meiner Braut kommen.. daß ich zögere, Sie hier willkommen zu heißen... Sagen Sie uns, was Sie hier wollen! Was Sie herführt! Ich hoffe, daß Sie vor meiner Braut.. die Achtung hegen, die sie beanspruchen darf und die ich fordre!

Conrad unsider:

Herr Graf, Sie sprechen von Ihrer Braut?

Bernharb

furz:

Ich bin nicht Graf. Ich heiße von Vernier.

Conrab

aufbrausend:

Herr! Es ist mir auf der ganzen Welt nichts gleichgültiger. —

Bernharb einfallend, heftig:

Mollen Sie nun —

Alexander

laut:

Bernier!

Hanna gleichzeitig:

Bernhard!

Pause.

#### Hanna zu Conrad:

Ja — er sprach von seiner — Braut. Zu Bernhard: Du meintest wohl mich damit. Zu Conrad: Aber baran mußt Du Dich nicht stoßen. Bernhard kennt Dich ja nicht. Er meint vielleicht, Du würdest vor ber . Braut des — Entschuldige, Bernhard! — des Herrn von Bernier — mehr Respekt haben, als vor — einem selbständigen Menschen — vor mir.

# Bernhard:

Ich habe allerdings noch nicht den Borzug, Herrn Thieme zu kennen, und halte mich daher für sehr wohl berechtigt, ihn zu fragen, was er hier will.

# Conrad

Ich thue.. was ich thun muß.. damit ich.. ich.. nicht ersticke. Und ich habe noch nie danach gefragt, ob das.. gerade andern genehm ist.

# Alexander

zu Bernhard, diesem das Wort abschneidend:

Wie ich Herrn Thieme zu kennen glaube.. hat er selber gar keinen leidenschaftlicheren Wunsch, als.. seine frühere Braut hoch achten zu dürsen. Nur — er ist über sie sehr schlecht unterrichtet worden, man hat sie verleumdet, ihr Bild verzerrt.. und er kommt nun hierher, um sich — von der Wahrheit zu überzeugen. Zu Conrad: So ist es doch. Nicht wahr?

# Conrab:

. . Fa . .

# Alexanber

Nun also. — Nun kommen Sie, Herr Thieme: seben Sie sich hierber . . in meine Nähe . . so . . .

#### Conrad

ist im Begriff seiner Aufforderung nachzukommen. Auch Hanna und Bernhard nähern sich dem Witteltisch, um sich zu sehen.

#### Alexander:

Den Brief, den Sie mir vor einem halben Jahr —

## Bernhard

flüstert, während Alexander spricht, Hanna schnell etwas zu.

#### Hanna schüttelt mit dem Kopf.

#### Conrab

der dies bemerkt, plößlich mit großer Heftigkeit, überlaut: Nein! Nein! Nein! Ich will nicht! Ich will mich hier nicht einlullen lassen! Zum Teufel mit den glatten Redensarten! Ich will ausführen, weswegen ich gekommen bin. Weiter nichts. Hanna! Mit Dir habe ich zu sprechen! Mit Dir ganz allein!

# Bernhard

sucht sich zwischen Hanna und Conrad zu brängen.

## Hanna

weist ihn mit einer handbewegung gurud.

## Alexander

ber sich bereits wieder gesetzt hatte, exhebt sich schnell und satt Conrad scharf ins Auge. Alles dies geschieht, mahrend Conrad spricht. Dann kurze Baufe.

Hanna

ruhig, indem fie Conrad voll anfieht: So fprich.

#### Conrad

#### mit verhaltener Leidenschaft:

Hanna, wir . . wir haben uns vor Jahren wohl verstehen können. — Ich weiß nicht, ob es jest überhaupt noch möglich ist. Damals kämpstest Du — und das thue ich noch heute — für die Menschheit! Ihr Elend rührte Dich noch . . das Unrecht, das sie litten, erbitterte Dich noch . . und Du wolltest mitarbeiten an ihrer Befreiung . . an ihrer Erlösung! — — Und jest?

#### Hanna:

Conrad, ich habe mir die Menschen . . meine lieben Mitmenschen . . wie ich mir einbilde, gründ= lich angesehn. Glaube mir: nicht die äußeren Feinde einer Bartei sind es, die einen von ihr entfrembeten. Jeben, ber kein Schwächling ift, werben die nur härter machen. Aber all jene zahllosen bitteren Enttäuschungen, die man Sahr aus Jahr ein an Freunden und Genoffen zu erleben hat, diefe fleinen jämmerlichen Intriquen und lächerlichen Niedrig= feiten aller Art —: und über dem Ganzen — dies indolente Propentum der gesinnungstüchtigen Sohlföpfe — das war es, siehst Du, das Alles, was mir das Parteileben schließlich zur Hölle gemacht hat! — Dazu kam, daß ich mit ber Zeit jede Form der Vergewaltigung haffen gelernt hatte. Nicht bloß die ein oder andere. Ich sah, wie si e' es trieben — diese Menschen, die vorgaben, eine beffere Zukunft gepachtet zu haben. Der Glaube, daß man die Welt erlosen könne, indem man eines Tages an die Stelle einer . . fertigen Gewalt . . diese noch unsertige sett — der ist mir da freilich abhanden gekommen. — Und so hab ich mich denn auf eine Art von innerer Wission resigniert und mit der . . bei mir angefangen. Du magst das meinetwegen Egoismus nennen. Mir scheint . . die Wenschheit würde schneller vorwärts kommen . . wenn es mehr solche — Egoisten gäbe.

Paufe.

Conrad

Auch ich .. glaube nicht mehr .. an Beles nicht mehr. Fanatisch: Aber trozdem — ich ... Abstrechend: Aber davon wollen wir jetzt nicht weiter sprechen. Ich kann begreifen, wie Du so geworden bist. Nur das Eine! Sag mir nur das Eine —: dieser Mann hier, was .. was hat er für ein Anrecht an Dich?

Hanna hell:

Ich — liebe ihn!

Bernhard losplagend:

Was berechtigt Sie . .

Hanna schnell:

Bernhard! Was berechtigt benn Dich? Er ist ja zu mir gekommen. Zu mir — nicht zu Dir. Und ich will ihm Rede stehn. — Conrad: das ist Alles, was ich zu sagen habe. Ich — liebe ihn. Ein anderes — Anrecht hat er nicht an mich. — Leise, warm und eindringlich: Conrad: was hast Du von mir denken können! Du — von Deinem alten Kameraden? — Borhin fragtest Du, wie es möglich sei, daß Könit hier wäre. Sieh — ich weiß — ihn hab ich tief...tief verwundet...damals, als er fühlte..... Aber meinst Du: er wäre einen Augenblick an mir irre geworden? Nein! In seiner vornehmen Güte...

Alexander brummt mißbilligend:

Na, na . . .

Sanna

fieht zu ihm hinüber, mit Betonung:

In seiner vornehmen Menschengüte hat er dasmals noch Ruhe und Humor erheuchelt — nur damit es mir leichter würde, das zu thun, was auch in seinen Augen meine Pflicht war — mich freizumachen — von ihm. Indem sie Alexander die Hand reicht: Hab ich Dich verstanden, Alexander?

Alexander drückt ihre Hand. Bewegt:

5m . . . . hm. −

Hanna wieder zu Conrad:

Und Bernhard — der Graf, zu dessen Maitresse ich avanciert bin . . . Bewegung Aller: Ja, ja —: es klingt nicht hübsch. Aber ich muß es mir noch öfter wiederholen —: es ist das Urteil eines Vaters über seine Tochter. Nicht wahr? So stand es doch in dem Briese, den er Dir nach London schrieb?

Conrad

# Hanna:

Nun — Bernhard hat mich vorhin seine Braut genannt. Das war unrecht von ihm. Sehr unrecht. Denn — frage ihn nur —: ob schon jemals, seit wir uns lieben, zwischen uns beiden von Heirat die Rede gewesen!

# Bernhard:

Bis jett noch nicht, nein. Aber ...

# Hanna lebhaft:

Siehst Du! Beftig: Denn Du Siehst Du! mußt wissen: ich möchte doch immer noch lieber seine Maitreffe heißen — als feine Braut. Bewegung Aller: Ja. Leidenschaftlich: Weit erbarmlicher mar's mir, wenn ich in meiner Position auf eine solche She spekuliert hätte — als von so einem armen dummen Mädel, das ... nun ja: das man nachher, wenn sie auf einen hereingefallen ist, Maitresse schimpft! — Sieht fie an: Das kann Euch nicht wundern. — Wieder ruhiger: Und — verzeih mir, Bernhard aber gerade das hat öfter störend zwischen uns gelegen . . . zumal seit dem Tode Deines Onkels —: "Ist sie nun am Ziele?" — Aus Furcht vor diesem quälenden Gedanken — Glaube mir! — hab ich oft meine . . . meine Grenzen eifersüchtiger bewacht, meine Unabhängigkeit eigensinniger betont, als mir mein . . . Gefühl gebot. Bernhard — fag es hier — vor diesen — nicht wahr: Dir ist niemals, niemals der Gedanke gekommen ... der Verdacht: als ob ich hätte — "Gnädige Frau" werden wollen.

## Bernhard:

Aber Hanna, wie kannst Du nur ...

Hanna:

Sag: nein!

Bernhard:

Rein! Rein! Inniger Banbebrud ber beiben.

Baufe.

Alexander zu Conrad:

Nun, herr Thieme? -

Conrad

wie aus einer Erftarrung auffahrend:

Ja . . Ich . . muß fort. Er tritt auf Hanna zu und spricht stoßweise mit mächtig arbeitender Brust: Hanna . . . es ist wahr . . . ich . . . habe Dir . . . . Unrecht gethan . . . Unrecht gethan. Menschen, die Dich nicht kennen, die Dich nie begreisen werden . . . haben mich belogen. Du — bist Niemandem Rechenschaft schuldig — Du hast Deine Gesetze hier . . . in Dir. Das fühl ich jetzt. — Wenn Du willst . . . verzeih mir und . . . Weiter nichts. — Leb wohl. Er geht, ohne auf die andern zu achten, mit schnellen Schritten ab.

Alexander

fich erhebend: Herr Thieme! Herr Thien

Herr Thieme! Herr Thieme! So warten Sie boch. Ich wollte Ihnen ja noch . . . Da läuft er nun wieder drauf los . . . Zu Hanna: Einen Augenblick, ich — Sieht die beiden an: Fürchte übrigens nicht, durch meine Abwesenheit zu stören. Ab.

Bernhard:

Sans! Er zieht fie an fich.

#### Sanna an feiner Bruft, leife:

Bernhard . . . ich sagte Dir doch . . . vorhin . . . daß ich Dir etwas . . . zu sagen hätte . . .

# Bernhard zärtlich:

Daß wir frohe Menschen werben wollten . . . ja, Hans . . . das sagtest Du . . . und ich, ich weiß nur einen Weg dazu, nur einen Weg. Hanna — werbe mein Weib!

Hanna lächelnd, leife:

Bin ich das nicht?

# Bernhard

Hanna — zeige mir, daß Du mich liebst — einfach — warm und natürlich, wie wir sterblichen Menschen es sollen. Opfere mir . . . opfere mir nur ein Weniges . . . von Deinem Stolze . . . von Deiner unansstehlichen Selbstherrlichkeit. Zeige mir, daß ich nicht auch etwa bloß — Dein Lehrer bin. — Sieh: ich — kann es nicht länger ertragen. Ich unterliege unter den kleinen Demütigungen, die mir Deine . . . unnahbare Überlegenheit, diese . . . diese schreckliche Unabhängigkeit bereitet. Und daß ich so wenig Teil an Dir habe . . . Ich bin nun einmal so. Du mußt mich doch auch — nehmen wie ich bin . . . Nur ein Weniges opfere mir. Werde meine Frau! Verkauf diesen Tröbel! Verlaß mit mir Verlin!

Hanna

mit fröhlich erfiauntem Lächeln:

Aber Bernhard . . .

Bernhard eindringlich:

Wenn Du die Herrin von Westernach sein wirst ... Hanna! Du glaubst es doch wohl selber nicht, daß Du je das Geringste von Deiner geliebten Souveränetät verlieren könntest! Nur schöner wird sie Dir stehn ... vornehmer vor aller Welt! Und dann, Hanna: sieh — Du hast eben noch zugegeben, daß Du allzu eigensinnig auf Deine jetzige Selbständigkeit pochst, weil Du immer in Furcht bist, es könne in mir der Gedanke aufsommen, Du wolltest geheiratet werden ... Nun sieh —: Du hast es ja in der Hand —: heirate mich — und Du bist die Furcht für ewig los.

Hanna fröhlich lachend:

D Bernhard — was ist das für eine Logik!

Vernhard

Zum Teufel mit der Logik! Es handelt sich um unser Glück! Was gilt Dir mehr: Deine Prinzipientreue, oder . . . oder Du und ich.

Hanna:

Du und ich und ...

Bernhard fast erschroden:

**Bas**?! Hanna — Du . . . Du willst also? Ja? Hanna:

Ja. Ich will. Ich will.

Bernhard ftürmisch:

Du, Du ... Das war wohl ... Wolltest Du mir bas sagen? Das? Ja?

Hanna:

Nein ... das nicht. Aber ...

Bernhard:

Nun?

1

Hanna leise:

Ach, Bern: ich für mich allein . . . ich hätte nie daran gedacht . . . aber . . . Ihre Stimme ist leiser geworden, sie verbirgt sich an seiner Bruft.

Bernhard

macht einen Augenblid ein sehr dummes Gesicht: Für Dich allein . . .?

Hanna

bormurfsvoll, daß er fie nicht verftebt:

Bernhard!

Bernhard begreift:

Ah ... Außer sich vor Glüd: Hans! Hans! Jest bist Du erst mein Weib ... wie? Sest sich und zieh: sie auf seinen Schoß. Jubelnd: Jest bist Du mein Weib!

# Alexander

fommt außer Atem wieber:

Gott sei Dank — hab ihn noch gekriegt! Bemerkt die betben: Na nu?

Bernhard

jubelnb:

Doktor! Sie sagt ja! Sie sagt ja! — Wer hat nun recht?

Sanna verbirgt ben Ropf an Bernhards Bruft:

Alexander:

Ich. — Sie hat eben Humor.

Enbe.

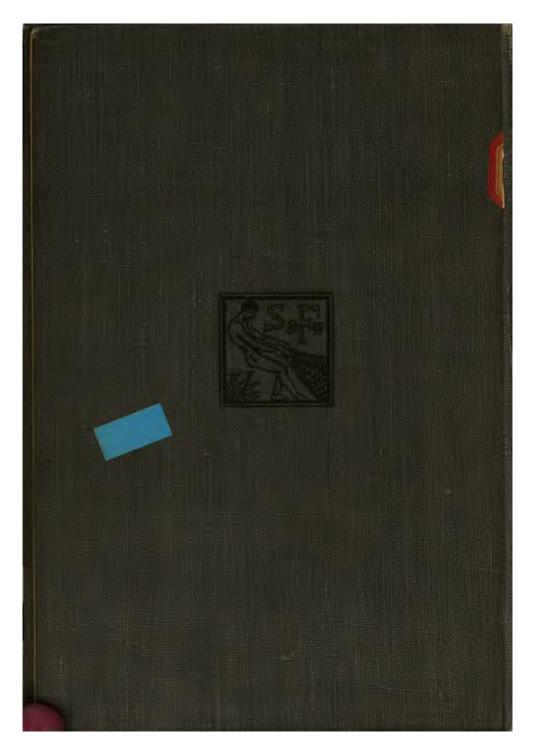